#### POLITIK

Libanon: Der Sturz der prowestlichen Regierung von Präsident Gemayel schien angesichts Fortdauer der Kämpfe und Auflösungserscheinungen bei der regulären libanesischen Armee eine Frage der Zeit. Drusenführer Dschumblatt fordert offen auf, Gemayel "niederzuschießen". Italien schlägt eine Außenministerkonferenz der Staaten der Beiruter Friedenstruppe vor.

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

hole out he

GUID LEVE

Sendend Sendend

den fiction

acia ogal i baciang

25.2

Ale: lebt le En

44

. 151.

1001 301

212000

Sowjet-Rüstung: Die Sowjetunion hat nach gleichlautenden offiziellen Angaben aus USA und Japan die Zahl ihrer Atomraketen vom Typ SS 20 in Asien von 99 auf

"DDR" droht: Der stellvertretende Verteidigungsminister Generaloberst Keßler warnt den Westen unter Hinweis auf die Reichweite der neuen Raketen davor, die "Gegenmaßnahmen" des Ostens zur NATO-Nachrüstung "herunterzuspielen".

Massaker: Sowjetische Besatzungstruppen haben in Afghanistan ein Massaker unter der Zivilbevölkerung verübt, berichten westliche Diplomaten in Pakistan unter Berufung auf Augenzeugen.

Klage: Nach fünfjährigen Ermittlungen läßt das Landgericht Düsseldorf die Anklage wegen Verstosses gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz gegen vier Manager eines Rüstungskonzerns zu.

Ausreise: "Von einer bevorste-henden Ausreisewelle" aus der "DDR" sei "nichts bekannt", erklärt ein Sprecher des innerdeutschen Ministeriums zu Pressemeldungen über Genehmigung Hunderter von Ausreiseanträgen

> Interessen Israels: Unerläßliche Voraussetzung deutscher Waffenlieferungen an Saudi-Arabien sei die Rücksichtnahme auf die vitalen Interessen Israels", erklärt Staatsminister Alois Mertes gegenüber der WELT. (S. 4)

durch die "DDR"-Behörden. (S. 1)

Ernüchterung: In der Beurteilung der Arbeit der verbotenen Gewerkschaft "Solidamosc" sei eine gewisse Ernüchterung eingetre-ten, erklärt SPD-Vorstandsmit-glied Wischnewski. (S. 12)

Ausgeschlossen: Auf Drängen der Sowjets wurden die US-Sender Free Europe und Liberty von der Berichterstattung über die Olympischen Spiele ausgeschlossen.

Merdanschiag: Der frühere Schah-Vertraute General Oveissi und sein Bruder sind in Paris von Unbekannten erschossen worden.

Heute: Kanzler Kohl unterrichtet Bundestag über Affäre Kießling. -Minister Worner als Zeuge vor dem Verteidigungsausschuß. -US-Vizepräsident Bush beginnt Europa-Reise. - Metall-Tarifverhandlungen in Hessen.

#### ZITAT DES TAGES



99 Unsere Handlungen und Worte auf innerdeutschem Feld müssen stets auch als Botschaft an die Deutschen in der DDR verstan-. den werden

Der Minister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen, in einem Vortrag der Konrad-Adenauer-Stiftung in Wa-

### WIRTSCHAFT

Kurseinbruch: Die Weltbörsen reagierten auf den Kurseinbruch kabels nach Westeuropa beanin New York mit einem neuen tragt. Es kann 40 000 Gespräche deutscher Spitzenwerte wie Siemens, Daimler, BMW und Deutsche Bank summieren sich Montag und Dienstag auf 15 bis 23

Zahlungsbilanz: 1983 Fehlbetrag von 4,07 Milliarden DM nach Überschuß von 3,08 Milliarden

Atlantik-Kabel: American Telephone and Telegraph und sieben weitere US-Unternehmen haben die Erlaubnis zur Verlegung des

ersten Glasfaser-Transatlantik-

Porsche AG: Mit 21 Milliarden DM Gesamtumsatz war das Geschäftsjahr 1982/83 (31. Juli) das erfolgreichste in der Geschichte des Unternehmens. (S. 15)

Börse: Die Schwäche der Wall Street lähmte auch die Aktivitäten an den deutschen Aktienbörsen. Der Rentenmarkt gab nach. WELT-Aktienindex 155.0 (157.5). Dollarmittelkurs 2,7682 (2,7500) Mark. Goldpreis pro Feinunze 379,25 (380,80) Dollar.

### **KULTUR**

Hölderlin-Preis: Die mit 15 000 Mark dotierte Auszeichnung der Stadt Bad Homburg erhält dieses Jahr die Lyrikerin Sarah Kirsch. Damit soll die aus Ost-Berlin stammende und jetzt in der Bundesrepublik lebende Autorin für ihre "Poesie ohne Beschönigung" geehrt werden.

Kunstschätze: Die vom italienischen Zoll beschlagnahmte Gemälde-Samplung Sophia Lorens und ihres Mannes Carlo Ponti - 230 Stücke, darunter Werke von Rubens, Picasso und Canaletto - wird auf mehrere italienische Galerien verteilt, teilte die Regierung in Rom mit.

Rishockey: Gelungener Auftakt für die deutsche Mannschaft beim olympischen Turnier in Sarajewo. Sehr klar wurde Jugoslawien mit 8:1 besiegt. Weiter spielten CSSR -Norwegen 10:4 und Italien -Schweden 3:11.

Bundesliga: In der "Machtprobe am Rhein" zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf fiel die Entscheidung in der zweiten Halbzeit In der 74. Minute schoß Pierre Littbarski das entscheidende 1:0 für den Gastgeber.

### **AUS ALLER WELT**

Erfolg der "Challenger": Erstmals in der Geschichte der Weltraumfahrt ist es einem Astronauten gelungen, ein Raumschiff ohne Sicherheitsleine zu verlassen und mit einem tragbaren Manövriergerät durch den Weltraum zu fliegen. (S. 22)

Schiffbruch: Beim Untergang eines unter Panama-Flagge fahrenden Frachters in schwerem Sturm vor der französischen Atlantikküste ertranken acht Seeleute.

Wetter: Wechselnd bewölkt, Niederschläge. 2 bis 6 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Wann schlägt Wirtschaftswachstum in Arbeitsplätze S.2 auf; Kinnock will Verzicht S.6 um? – Von Peter Gillies

Bundeshaus-Neubau: Ein Sparkorsett für das neue Herz der Republik - Von D. Guratzsch S.3

Chu.

Berlin: In "Sofagesprächen" mit der CDU stecken die Freien Demokraten Positionen ab

Gesetzesläcke: Warum viele Firmen schon jetzt das Weihnachtsgeld für 1984 zahlen

Fernest: Das Tauwetter zwischen Moskau und Tokio beschränkt sich auf Gesten

Atemwaffen: In Großbritannien lebt die Nukleardebatte wieder

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Sarajevo: Kölner Doping-Experte Manfred Donike von den Amerikanern heftig attackiert

Fernschen: Auf der Suche nach Anerkennung - "Der Internatio-S.4 nale Jugendfilm" im ZDF S.20

> Krankenschein-Manipulationen: Nicht jeder Kittel kann porentief

## In Beirut droht jetzt eine Regierung unter syrischer Regie

Gemayels Armee löst sich auf / Christen fürchten "blutige Abrechnung"

PETER M. RANKE, Beirut Die prowestliche Staatsführung des Präsidenten Amin Gemayel in Beirut steht vor dem Sturz. Starke Milizen der schiltischen Amal und der Drusen haben West-Beirut erobert. Die Armee löst sich nach fünftägigen Straßenkämpfen auf. In der Stadt lodern nach der schweren Beschießung in der Nacht und am Dienstag Dutzende von Bränden.

Hupend und mit Khomeini-Bildern geschmückt" rasen Jeeps und Pkw mit schwerbewaffneten Schiiten durch das Zentrum. Soldaten der libanesischen Armee haben sich mtt ihnen verbrüdert.

Die USA haben gestern, wie die Nachrichtenagenturen ergänzend be-richteten, einen Teil des Personals ihrer Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut evakuiert. 41 Mitarbeiter und Familienangehörige wurden auf ein Kriegsschiff vor der Küste Libanons gebracht. Rund 70 Botschaftsangehörige blieben weiter in Beirut

Die amerikanischen kommandierenden Offiziere im Raum Beirut haben erweiterte Befugnis erhalten, aus eigenem Ermessen Vergeltungsschläge auf gegen ihre Einheiten gerichtete Angriffe anzuordnen. Dies gab ein Sprecher des Washingtoner Verteidigungsministeriums gestern

Gleichzeitig wurde in Washington bekannt, daß die USA ihre Flotte vor der libanesischen Küste weiter verstärken. Diesen Angaben zufolge werden der Flugzeugträger "Inde-pendence" und der Zerstörer "Claude Ricketts" einen Besuch in Istanbul abbrechen und die amerikanischen Einheiten vor Beirut verstärken. Außerdem eröffnete das Schlachtschiff "New Jersey" erneut das Feuer auf Stellungen außerhalb

#### SEITE 6: "Europa trägt Mitverantwortung" **USA-Arrangement mit Syrien?**

Nach der Besetzung West-Beiruts und dem Zerfall der Armee werden wir Gemayel aus dem Palais in Baabda verjagen, erklärte Akef Haidar vom Politbüro der Organisation Amal. Gemayel solle aufgeben und im christlichen Ost-Beirut oder in den USA Zuflucht suchen. Und Drusenführer Dschumblatt forderte den Tod des Präsidenten. Die schiitischen "Khomeinisten", die am vergangenen Donnerstag mit dem Kampf gegen die Armee begannen und den Hauptanteil an der Niederlage der Armee tragen, rechnen mit der Bildung einer Volksfront-Regierung. Deren Regierungschef wird wohl in • Fortsetzung Seite 12

Damaskus ausgewählt, wo sich be-reits sieben ehemalige sunnitische Ministerpräsidenten und Politiker aus Libanon versammelt haben. Man recimet mit Kerame oder Selim Hoss.

"Nichts geht mehr ohne Syrien", sagt ein Politiker des christlichen Lagers. Wie alle Libanesen ist er beeindruckt und erstaunt darüber, daß sich der Machtwechsel in West-Beirut unter den Geschützen des US-Schlachtschiffes "New Jersey" und der inzwischen völlig gelähmten alliierten Friedenstruppe vollziehen konnte. Auch die US-Marines blieben bei ihrer defensiven Taktik und griffen nicht in die Kämpfe ein. Ein französischer Soldat wurde getötet, acht wurden verwundet. Die Opfer der Zivilbevölkerung gehen in die

Weite Kreise in West-Beirut fürchten jetzt blutige Abrechnungen. Zunächst dürften schiftische Familien aus den Slums der südlichen Vororte Häuser und Wohnungen in West-Beirut besetzen. Dann sind blutige Rachefeldzüge gegen alle Minister, Be-amte und Polizisten zu erwarten, die der Regierung Gemayel gedient haben oder gegen PLO, Moslems oder Drusen vorgingen. Erste Berichte sprechen von Plünderungen im Hamra-Viertel und im Ausländer-Bezirk Rausche.

# Zahlt Bonn für Ausreisegenehmigungen? Angeblich 1000 Fälle / Regierung reagiert zurückhaltend auf Berichte aus "DDR"

GREGOR KONDEK, Berlin Dem Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen ist, so die eigene Darstellung, von einer bevorstehenden Ausreisewelle aus der "DDR" "nichts bekannt". Mit dieser Bemerkung reagierte ein Sprecher des Ministeriums auf einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung", in dem von vermuflich 1000 genehmigten Ausreiseanträgen die Rede war. Informationen der WELT aus dem Kreis von Antragstellern in Mitteldeutschland stützen jedoch entsprechende Informationen.

Es verstärkten sich die Vermutungen, daß von Ost-Berlin getroffene Entscheidungen zur Genehmigung einer großen Anzahl von Ausreiseanträgen innenpolitische Gründe hätten. Nicht unerheblich ist außerdem der finanzielle Hintergrund. Ausreisewilligen aus den Bezirken Erfurt, Gera, Dresden, Halle und Magdeburg war von den zuständigen Vertretern der "DDR"-Behörden direkt oder indirekt mitgeteilt worden, daß für die Erteilung zur Genehmigung der Ausreise "die BRD zahlt". Die WELT fragte das Bundesmini-

sterium für Innerdeutsche Beziehungen, ob die Bundesregierung für eine großzügigere Handhabung der Ausreisepraxis eine finanzielle Gegenleistung erbringe, etwa über eine "Ausbildungsaufwandsentschädigung\* oder über die Zusagen eines weiteren Kredits an die "DDR". Das Ministerium verweigerte jegliche Auskunft.

Einem Antragsteller in Halle, der sich seit 1980 vergeblich um eine Ausreise bemüht hatte, wurde Ende Januar völlig überraschend mitge-

### SEITE 2: Ein Schub Monschlichkeit

teilt, daß sein Gesuch genehmigt sei. Auf erstaunte Fragen - im November 1983 war dem Mann noch unter Strafandrohung eine weitere Antragstellung untersagt worden -, erklärte ein Mitarbeiter der Abteilung Inneres beim Rat des Kreises Halle: "Sie sind für uns sowieso nur noch eine Belastung. Jetzt, wo wir dafür eine Entschädigung bekommen, können wir auf Sie verzichten."

In Weimar (Bezirk Erfurt) erklärte ein Funktionär auf eine ähnliche Fra-

ge: "Warum sollen wir Ihren Antrag nicht genehmigen, wo doch eine Ausbildungsaufwandsentschädigung an uns gezahlt wird." In Freiberg im Bezirk Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) und in Jena im Bezirk Gera wurde den Antragstellern in zynischer Weise fast gleichlautend gesagt: "Da Sie nicht nur ein ideologischer Schädling unseres Staates sind, sondern auch ein negativer Faktor für unsere Volkswirtschaft und wir für Ihr Verschwinden einen Ausgleich erhalten, warum sollen wir Sie nicht gehen lassen." Einem Antragsteller aus Halberstadt im Bezirk Magdeburg wurde vom Zoll erklärt: "Nehmen Sie nur alles mit, die BRD zahlt dafür." Antragsteller müssen vor ihrer Ausreise eine Genehmigung des Zollamtes über die zur Ausführ bestimmten Gegenstände vorlegen.

Auffallend ist, daß eine große Anzahl von Ausreiseanträgen in Ost-Berlin, Dresden, Plauen und Weimar aber auch in Jena, Leipzig, Erfurt und Halle genehmigt wurden. Alle diese Orte sind in der vergangenen Zeit politisch neuralgische Punkte in ■ Fortsetzung Seite 12

### Windelen präzisiert das Ziel Bonns

Vortrag in Washington: Innerdeutsche Beziehungen nicht zu Lasten des Bündnisses

fac. Bonn/Washington Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen (CDU), hat vor amerikanischem Publikum die Zielsetzung der Bonner Politik gegenüber der "DDR" präzisiert und damit Befürchtungen in den USA zu zersteuen versucht. Kernsatz eines Vortrags Windelens während eines Seminars der Konrad-Adenauer-Stiftung gestern in Washington, dessen Text in Bonn vorab verbreitet wurde: "Die Bundesregierung hat unmißverständlich bewiesen, daß sie die innerdeutschen Beziehungen allein auf innerdeutscher Interessengrundlage betreiben wird und sich nicht zu Leistungen nötigen läßt, die ihre vitalen Sicherheits- und Bündnisinteressen gefährden."

Umgekehrt, so der Minister, zeige das Verhalten der "DDR" nach dem Beginn der Stationierung neuer Raketen in Europa, "daß auch sie nicht beabsichtigt, ihre Interessen am innerdeutschen Sonderverhältnis derart eng mit dem Thema der militärischen Sicherheit zu verknüpfen, daß ihr daraus Schaden entstünde".

Die Vertragspolitik mit der "DDR" werde fortgesetzt werden, aufbauend auf den Verträgen, die die neue Re-gierung in Bonn im Herbst 1982 vorgefunden habe. "Wir sehen darin die unter den obwaltenden Umständen einzig verantwortbare Möglichkeit, unsere nationalen Sonderinteressen wahrzunehmen und unserer nationalen Verpflichtung nachzukommen."

> SEITE 2: Freibeit vor Einheit SEITE 5: **Aus dem Wortlaut**

Und um letzte Zweifel zu beseitigen, fligte Windelen hinzu: "Verantwortbar heißt: ohne unsere eigene Freiheit und die unserer Verbündeten zu gefährden; ohne die prekäre Stabilität in Europa zu verunsichern."

Die Bundesregierung glaube nicht, daß es verantwortbar wäre, auf eine Politik des "starren Antagonismus" und damit der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung in Mitteldeutschland und in Osteuropa zu setzen. Das, so meinte der CDU-Politiker, wäre nicht einmal nützlich. "Es würde uns und alle übrigen Europäer, angesichts der Natur des Sowjetsystems, von dem Ziel entfernen, die Teilung Europas und damit auch Deutschlands zu überwinden." Die "DDR" brauche im übrigen ebenso Verhandhungsspielraum wie die Bundesrepublik Deutschland. Die Verantwortung als Deutsche und Europäer liege darin, das mögliche und Verantwortbare zu tun, um den Ost-West-Konflikt so weit wie möglich einzugrenzen und der Zukunft die Chance der Veränderung zu sichern".

In diesen Kontext bettete Windelen auch den Milliardenkredit an die "DDR" ein. Er nannte ihn ein gezielt eingesetztes Instrument zur Bewahrung der Sonderbeziehungen zwischen beiden deutschen Staaten. Das Signal sei verstanden worden, zumal da in der Kreditannahme auf dem Höhepunkt der Antinachrüstungskampagne auch das Eingeständnis Ost-Berlins gelegen habe, "daß die Welt nach dem November nicht zu Ende geht".

### Reagan: Amerikas Herz ist stark

US-Präsident Ronald Reagan zog es an die Stätten seiner Kindheit, als er jetzt in Nord-Illinois seinen 73. Geburtstag feierte. Mit einem nostalgischen Blick zurück und einem zuversichtlichen Ausblick beschwor er bei einer Gala-Feier in der High School von Dixon und später am College von Eureka die Tugenden des kleinstädtischen Amerika und die Größe der USA.

Bei eisigen Temperaturen war der Rockford gelandet. Dann flog er mit dem Hubschrauber nach Dixon, wo der junge Reagan von 1920 bis 1924 nomics stinken - fragt die Arbeitslomit seinen Eltern gelebt hatte. In dem sen", las man da, oder: "Dies ist Dein zweistöckigen weißen Schindeldach- schlechtester Film."

dpa/DW. Dixon/Illinois haus, in dem er aufgewachsen war, aß ent Ronald Reagan zog der Präsident mit seinem älteren Bruder Neil zu Mittag. Dann fuhr er erstmals mit seiner neuen Panzerlimousine, die der Gebeimdienst entworfen hat - mit einem erhöhten Dach und Innenbeleuchtung, die Einblick von außen gestattet -, durch die 18 000 Einwohner zählende Kleinstadt. Die Kinder hatten schulfrei und säumten die Straßen, die Schaufenster waren mit Präsidentenbildern, Flaggen und Spruchbändern Präsident mit der "Air Force One" in geschmückt. Doch auch rund 100 Demonstranten hatten sich eingefunden und präsentierten Plakate: "Reago-

rikas Herz ist stark, gut und wahr", sagte er. "Wir richten den Blick nach vorn. Wir wissen, wir sollten niemals die Zweitbesten sein, und wir werden es nie sein." Diesen Ton schlug er auch in der High School an, wo er sich vor einem halben Jahrhundert für die Football-Mannschaft geschlagen und die Schauspielgruppe geleitet hatte. "Ehre, Anstand und Freundlichkeit existieren im ganzen Land... Es gibt ein Sehnen nach Leben und Lachen." Reagan: "Vom Gemüseladen bis zum Football-Feld, und von den Veteranen-Clubs bis zur Handelskammer hat Amerika Schwung, Energie und Entschlossenheit wiedergefunden."

### DER KOMMENTAR

### Zerfall

Der Traum eines wiederverei-nigten Libanon ist ausgeträumt. Es ist nicht mehr verfrüht, dem multi-rassischen und multikonfessionellen Staatsgebilde, das einst als die Schweiz des Nahen Ostens galt, den Nachruf zu schreiben. Sein Zerfall war schon unaufhaltsam, als deutlich wurde, daß sich Israel bei seinem Versuch übernommen hatte, der syrischen Invasion ein militärisches Gleichgewicht entgegen zu setzen. Zu lange hatte der Westen dem Selbstbetrug vertraut, es sei möglich, das Rad einer Entwicklung zurückzudrehen, die schon vor dreißig Jahren Eisenhower zur Intervention in Libanon veranlaßt hatte.

Was Eisenhower damals vorübergehend glückte, mußte Reagan diesmal mißglücken. Denn seither haben sich syrischer Expansionismus, islamischer Fanatismus und schiitischer Fundamentalismus mit dem revolutionären Geist der arabischen Renaissance zu einem explosiven Gemisch verbunden, das der Westen nur entschärfen könnte, wenn er zu einem Risiko bereit wäre, auf das sich weder Amerikaner noch Europäer einlassen wer-

Besonders die USA sehen sich in einer ausweglosen Situation. Vor der Entsendung der Friedenstruppen hätte der Präsident bedenken müssen, daß er nicht in

einen "Bürgerkrieg" eingriff, wie man sich in Washington einredete, sondern in einen internationalen Konflikt, bei dem weitreichende geostrategische Entscheidungen im Spiel sind.

Diese Unbedachtsamkeit wird jetzt bestraft. Ronald Reagan steht vor einer peinlichen Alternative: entweder läßt er vor Beirut die Schiffsgeschütze dröhnen, um die Lebensdauer des maroden Gemayel-Regimes zu verlängern, oder er folgt dem Rat derer, die auf den Abzug des US-Kontingents drängen. Eine chaotische Perspektive in einem Präsidentschaftsjahr. Undenkbar für Reagan, sich den Wählern als Kriegstreiber zu präsentieren, noch undenkbarer, ausgerechnet er. der Erneuerer des US-Prestige, könnte eine internationale Blamage von Carter-Dimensionen hinneh-

Da bleibt nur noch ein Schein-Kompromiß mit Syrien, der zum Entsetzen der Israelis in Vorbereitung ist. Auf die Dauer müßte das mit einem syrischen Protektorat über Teile Libanons enden, das heißt mit einem Fußbad des Sowjetbären im Mittelmeer. Der Trost, daß Hafez Assad Unabhängigkeit gegenüber Moskau zeigt, dürfte kurzlebig sein. Bald kommt für den Westen die Zeit, da ihm dämmert, wie unentbehrlich die viel geschmähte Türkei für die Stabilität der Region ist.

### Kreml tritt **Spekulationen** entgegen

DW. Helsinki/Moskau Den Gerüchten über eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes des sowjetischen Staats- und Parteichefs Jurij Andropow ist gestern ein hochrangiger Funktionär des Moskauer Partei-Apparats entge-

gengetreten. Der Leiter der Abteilung für internationale Information beim Zentralkomitee der KPdSU, Leonid Samjatin, erklärte bei einem Besuch in Helsinki zu Andropows Befinden: "Ich bin sicher, daß er auf dem Weg der Besserung ist." Andropow arbeite sehr viel, wie man an den von ihm veröffentlichten Briefen, Erklärungen und Aufrufen sehen

könne.

Die plötzliche Absage einer für Montag geplanten Indien-Reise des sowjetischen Verteidigungsministers Dimitrij Ustinow hatte Spekulationen darüber ausgelöst, Ustinow sei wegen einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Andropow in Moskau unabkömmlich, Inzwischen ließen sowjetische Regierungsvertreter westliche Diplomaten in Moskau informell wissen, der 75jährige Ustinow sei plötzlich an Grippe erkrankt,

Im Sinne der Außerungen Samjatins meldete die sowjetische Nachrichtenagentur Tass, Andropow habe am Montag Dekrete über die Beförderung eines Generals und die Auszeichnung eines Wissenschaftlers unterzeichnet. Samjatin hatte vor zwei Monaten mitgeteilt, Andropow leide an Grippe. Inoffiziell war von einem Nierenleiden des Spitzenpolitikers die Rede, der seit dem 18. August 1983 nicht mehr öffentlich auftrat.

### In Asien hat Moskau jetzt 135 SS-20-Raketen

DW. Tokio/Washington Die Sowjetunion hat die Zahl ihrer in Asien stationierten nuklearen Mittelstreckenraketen vom Typ SS 20 offensichtlich auf 135 erhöht. In Washington bestätigte ein hoher Beamter des State Department eine entsprechende Darstellung des japanischen Außenministers Abe. Vor einem Jahr habe es im asiatischen Teil der Sowjetunion bereits 99 Raketen dieses Typs gegeben. Der Beamte bezeichnete die Verstärkung der sowjetischen Militärpräsenz in Asien als "klare Gefahr" für die Schiffahrtswege der freien Welt. Diese militärische Aufrüstung sei eindeutig gegen die USA sowie ihre Freunde und Verbündeten gerichtet.

Wie Abe gestern bei einem Treffen des japanischen Sicherheitsrates unter Leitung von Ministerpräsident Nakasone mitteilte, soll das sowjetische Potential, in dessen Reichweite auch die japanischen Inseln liegen, in Kürze auf 144 Raketen erhöht werden. Das Verteidigungsministerium in Washington war Mitte Dezember 1983 davon ausgegangen, daß Moskau 117 Raketen des Typs SS 20 in Sibirien aufgebaut hat.

Angesichts des wachsenden sowietischen Raketenpotentials in Fernost verlangt Tokio von den USA und von der NATO, bei einer Wiederaufnahme der unterbrochenen Genfer Raketenverhandlungen auch die Sicherheitsinteressen Japans und der anderen asiatischen Länder einzubeziehen Ungeachtet der sowjetischen Bedrohung sollte sich Japan nach Abes Meinung aber weiter um die Normalisierung des Dialogs mit Moskau



### Ein Schub Menschlichkeit

Von Bernt Conrad

N ach Berichten aus Ost-Berlin sollen die "DDR"-Behörden in letzter Zeit unger-Ebelin in letzter Zeit ungewöhnlich viele Ausreiseanträge genehmigt haben. Das wird sich vermutlich erst dann verifizieren lassen, wenn die Begünstigten tatsächlich in der Bundesrepublik eintreffen. Käme es dazu, so wäre dies ein deutliches Indiz für die Absicht des SED-Chefs Erich Honecker, die Zusammenarbeit mit Bonn - über bloße Rhetorik hinaus - auch in schwierigen internationalen Zeiten fortzusetzen.

Dahinter stehen handfeste wirtschaftliche Interessen. Die hoch verschuldete "DDR" braucht dringend westliches Geld. Der im Sommer 1983 von der Bundesregierung verbürgte Milliardenkredit war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Weitere Milliarden werden benötigt. Doch die Bundesregie-rung hat mehrfach erklärt, zunächst müßten alle mit dem ersten Kredit verbundenen Erwartungen erfüllt werden. Das ist nach Bonner Ansicht noch nicht geschehen, wenngleich der bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß, einer der Initiatoren der Anleihe, sich über die bisherigen Ergebnisse schon höchst befriedigt geäußert hat.

Vielleicht will Honecker jetzt mit einem "Schub Menschlichkeit" seine Aussichten für den zweiten Kredit verbessern. Die Geste wäre gewiß begrüßenswert, aber keineswegs ausreichend. Was vom SED-Chef verlangt werden muß, sind dauerhafte und generelle, nicht vorübergehende oder auf Einzelfälle begrenzte Erleichterungen im Reiseverkehr hinüber und herüber. Dies wäre die adäquate Antwort auf den von Bundesminister Heinrich Windelen bekräftigten Willen Bonns, "mit der DDR zu kooperieren".

Honecker hat in letzter Zeit mehrfach Äußerungen getan, die sogar von nüchternen Politikern der Unionsparteien als "realistisch, maßvoll und konstruktiv" bewertet wurden. Wirkliches Gewicht aber werden sie erst dann erhalten, wenn der SED-Chef dafür auch einen soliden Unterbau in Form konkreter Erleichterungen liefert. Sollte er das erkannt haben, wird er auch mit Gegenleistungen rechnen können.

### Großer Rutenstreich

Von Rüdiger Moniac

Wenn in der Bonner Politik überhaupt Vorhersagen gewagt werden sollen: Diese dürfte kaum auf den Verkünder zurückschlagen. Heute wird sich das Bundeskabinett mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Wunsch des beamteten Staatssekretärs im Verteidigungsministerium, Hiehle, nach vorzeitiger Zurruhesetzung einverstanden erklären. Dann verläßt ein Verwaltungsfachmann von hohen Graden die Hardthöhe; einer der versuchte, Ministern verschiedener politischer Richtung loyal die Geschäfte zu führen; einer, der "unter Wörner" vielleicht zu stark am Text von Vorschriften klebte und so am Ende sich als derjenige selbst sehen muß, in der Affäre um Kießling den Anstoß für sie gegeben zu haben. Muß sich Hiehle als "Opfer" fühlen? Vielleicht gar als einzi-

ges dieser in vieler Hinsicht für die Republik so unwürdigen Affäre? Die Antwort wird erst möglich sein, wenn der Untersuchungsausschuß des Parlaments seine Ermittlungen vorantreibt. Mit Kießlings Rehabilitierung und seiner auf wenige Wochen begrenzten Aktivierung wollen alle Partizipanten der Parlamentsuntersuchung die Persönlichkeitsrechte des Generals streng achten und den Aufmarsch der Zeugen so steuern, daß lediglich noch die "Entscheidungsabläufe" im Ministerium, die letzthin zu Kießlings vorzeitiger Entlassung führten, aufgeblättert werden. Den Akteuren ist zu wünschen, daß sie

Sie sollten nicht vergessen, daß dieselbe löbliche Absicht letzten Dezember auch den verantwortlichen Minister bei seinem Tun bestimmte. Wörner wollte Kießling helfen, den Ruhestand zu erreichen, ohne daß öffentlich ihm abträgliche Spekulationen aufkommen sollten. Dies ging daneben, wie inzwischen jedermann weiß. Wird es dem Untersuchungsausschuß schließlich nicht ähnlich ergehen, ergehen müssen? Als parlamentarische Institution hat er nicht in der Hand, was in der Begleitung seiner Arbeit manche Presseerzeugnisse vielleicht an "Storys" aus altem oder gar neuem Stoff anrühren mögen. Dies sollten vor allem die Sozialdemokraten bedenken, die verständlicherweise - die Rute nicht aus der Hand geben möchten, mit der sie wochenlang einen Minister schlagen können. Sie haben abzuwägen zwischen den Rechten einer Person und ihrem Recht als Opposition, für die Regierung unbequemer Mahner zu sein. Wie immer sie sich entscheiden. Es hat Bedeutung.

### Sarajevo

Von Carl Gustaf Ströhm

Wenn heute in der bosnischen Landeshauptstadt Sarajevo die Olympischen Winterspiele beginnen, dann sollte man den Sportlern ebenso wie den Zuschauern - und nicht zuletzt den Bewohnern des gastgebenden Landes wünschen, daß es unbeschwerte, faire Spiele werden: soweit das im Zeitalter elektronischer Vermarktung, olympischer Funktionärsherr-lichkeit und moderner Materialschlachten (etwa bei den Skiern) noch möglich ist.

Dennoch sollten sich die Aktiven ebenso wie die Zuschauer (auch jene an den heimischen Fernsehapparaten) einen Augenblick darauf besinnen, was der Name Sarajevo geschichtlich bedeutet: Hier fielen vor fast siebzig Jahren, am 28. Juni 1914, beim Attentat auf den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand die verhängnisvollen Schüsse, die den Ersten Weltkrieg auslösten. Dieses Attentat von Sarajevo - die Stelle, wo es sich ereignete, kann noch heute besichtigt werden - hat aller Leben verändert, auch wenn die meisten von uns damals nicht geboren waren.

Mit den Schüssen von Sarajevo endete die österreichischungarische Monarchie, ebenso das von Bismarck geschaffene deutsche Kaiserreich. Der Erste Weltkrieg forderte Millionen von Toten. Ohne dieses Attentat hätte es vermutlich keinen Hitler und auch keinen Zweiten Weltkrieg gegeben, jedenfalls nicht in der Form, wie er sich dann abspielte. Sarajevo hat unser Schicksal entscheidender bestimmt als die Schlacht von Stalingrad – denn ohne das Attentat hätte es auch Jahrzehnte später den deutschen Marsch an die Wolga nicht gegeben. So kann man schließlich sagen, daß zwischen jenem Attentat und der deutschen Teilung, ja sogar der Berliner Mauer, ein gewis-

ser innerer Zusammenhang besteht. Man sollte deswegen nicht dem Trübsinn verfallen. Die Geschichte geht weiter, in Sarajevo und anderwarts. Aber innehalten sollte man dennoch und sich vergegenwärtigen, daß dieser Boden, auf dem Skifahrer und Bob-Asse jetzt zu Tal gleiten, eine andere geschichtliche Wertigkeit hat als Lake Placid, Sapporo oder Seefeld in Tirol.



Khameini hantiert mit den Hebelgesetzen

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

### Freiheit vor Einheit

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Nicht auf deutschem Boden, son-dern in Washington hat Heinrich Windelen Gelegenheit gesucht und gefunden, die "deutsche Frage" aus dem diffusen Licht herauszuschälen, in das sie seit den Ostverträgen Willy Brandts getaucht war, und ihr ein Profil von gemeißelter Klarheit zu geben. Auf eine Kurzformel gebracht, sagt der zuständige Bonner Ressortminister ohne Wenn und Aber: Freiheit - und zwar \_unsere und die unserer Verbündeten" – hat Vorrang vor der Einheit Deutschlands; ebenso geht die "Sicherheit der Bundesrepu-blik Deutschland im westlichen Bündnis" den innerdeutschen Beziehungen vor.

Der Konsequenz dieser Rangord-nung der Werte für alle Deutschen weicht der Minister nicht aus. Er sagt: "Die Bürger unseres Landes wissen sehr wohl, was die Entscheidung für die Nation bedeutet und immer schon bedeutet hat, nämlich die Teilung Deutschlands entlang der Linie des sowjetischen und des westlichen Einflußbereichs".

gleich zurückgewiesen, daß Honekker in seinem offenen Brief vom 5. Oktober 1983 an Bundeskanzier Kohl für sich in Anspruch nahm, "im Namen des deutschen Volkes" vor der Stationierung moderner Raketen der NATO zu warnen. In der Sache heißt das: Die Regierung des Kanzlers Kohl pflegt die Beziehungen zum anderen Teil Deutschlands "allein auf innerdeutscher Interessengrundlage" und nicht etwa zu Lasten ihrer "vitalen Sicherheits- und Bündnisinteressen". Damit ist die zwielichtige Vermengung von "deutsch-deutscher Politik" und Sicherheitspolitik beendet.

Aus allem folgt: An einer emotionalen Verquickung der "deutschen Frage" mit der Sicherheitspolitik sind in erster Linie Moskau und Ost-Berlin, in zweiter - auch abgeleiteter - Linie jene Kräfte in der "Friedensbewegung interessiert, die Honek-kers Geschäfte besorgen oder dem Pazifismus und dem Nationalneutralismus eine Bresche schlagen wollen.

Gleichwohl besteht Windelen auf der Legitimität" unserer - wie er formuliert - nationalen Sonderinteressen an und gegenüber der "DDR", solange sie den Interessen der Demokratie "dienen". In solcher Eingrenzung können unsere nationalen Interessen von niemand als nationalistisch diffamiert werden. Deutschlandpolitik" wird zutreffend als außenpolitischer und innerdeut-

scher Gesamtrahmen Bonner Wiedervereinigungspolitik definiert; die "innerdeutsche Vertragspolitik" wird dem ausdrücklich untergeordnet, kann also nicht selbst zur Wiedervereinigung führen. Deutschlandpolitik versteht die Bundesregierung essen-tiell als europäische Wiedervereinigungspolitik und in diesem Sinn als europäische Friedenspolitik.

Die somit hergestellte Klarheit der Begriffe bringt Windelen in Beziehung zu seiner überraschend hoffnungsträchtigen Beurteilung der gegenwärtigen Lage in Europa und Deutschland, Er konstatiert ein starkes Bedürfnis der Sowietunion nach Ruhe und Stabilität "im Europa bis zur Elbe" und erkennt darin eine Basis für europäische Zusammenarbeit. Windelen spricht davon, daß bereits eine Entwicklung im Gange sei, welche die Formen der sowjetischen Vorherrschaft verändere. Offensichtlich könne Moskau den Ländern des Sowjetblocks eine Rückkehr zum Kalten Krieg nicht mehr zumuten, und Berlin erlauben, die Erwartungen der Deutschen in der "DDR", die das innerdeutsche Sonderverhältnis bereits als "psychologischen Besitzstand" betrachten, zu enttäuschen.

Ein Blick nach Polen lehrt, daß sich zwar die Formen sowjetischer Vorherrschaft ändern, aber keineswegs so, wie es sich das polnische Volk wünscht. Vor alizu optimistischem Höhenflug der Zukunftsspekulationen kann nur gewarnt werden.



Es wäre unmoralisch, die deutsche Frage abzuschreiben: Das Brandenburger Tor, Symbol der Einheit in der alten Reichshauptstadt FOTO: STARK-OTTO Immerhin beurteilt Windelen die gegebene Machtlage realistisch. Eine Herausgabe der "DDR", so sagt er, setzte einen drastischen Machtverlust der Sowjetunion und eine Erschütterung ihrer ideologischen Grundlagen voraus, was unter den gegebenen Bedingungen nur als Folge einer militärischen Niederlage vorstellbar wäre. Darauf zu spekulieren, verbiete sich.

Alles Gesagte wäre gegenstandslos, hätte Windelen Zweifel daran, daß bei den Deutschen diesseits und jenseits der Elbe das Bewußtsein der nationalen Einheit unversehrt sei, Solche Zweifel hat der Minister keineswegs, und seine Gewißheit begründet er interessanterweise damit, daß "die gemeinsame Erfahrung von nationaler Schicksals-, Haftungs- und auch Schuldgemeinschaft aus jüngster Vergangenheit" die Deutschen in beiden Staaten besonders aneinander binde. Weil es ein nationales Selbstbewußtsein gibt, wäre es nicht nur unklug, sondern - so Windelen - unmoralisch, wenn Bonn die "deutsche Frage" abschriebe. Dem ist nichts

Wie man sich erinnert, hatte sich Brandt einmal dahingehend geäu-Bert, er weigere sich, von "Wiedervereinigung" zu sprechen. Soweit geht Windelen nicht. Da aber Brandts Bemerkung als Ablehnung einer irgendwie gearteten Rückkehr zum Bismarck-Staat zu deuten war, ist es bemerkenswert, daß Windelen Kanzler Kohl mit dem Satz zitiert: "Es geht kein Weg zurück in den Nationalstaat Otto von Bismarcks". Das ist eine höchst überflüssige Verunsicherung der ohnehin schwierigen Diskussion über den Begriff "Wiedervereinigung", an dem das Bundesverfassungsgericht zu Recht konsequent festhält. Die Deutschen haben sich erst in dem von Bismarck gegründeten Reich als Nation im heute gebräuchlichen Wortsinn erfahren. Diese Tatsache sollte nicht vernebelt werden.

Dagegen ist nicht zu kritisieren, wenn Windelen den personalen Rechten der Freiheit und der Selbstbestimmung Vorrang vor dem Territorialbegriff der Einheit gibt. Er hätte sich da auf Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß berufen können, die schon 1958 einer österreichischen Lösung für den anderen Teil Deutschlands das Wort geredet hat-

## IM GESPRÄCH Franz Böckle

# Franz Dampf in allen Gassen All

Von Susanne Plück

Er vertritt die Moraltheologie auf Juristentagen und Medizinerkongressen, Bonner Minister suchen in Fragen der Ethik seit Jahren seinen Rat, und in der Grundwertediskussion hat er seinen Sachverstand den Kommissionen der Union wie der SPD zur Verfügung gestellt. Im Zentrakomitee der Deutschen Katholi-ken ist seine Mitarbeit so gefragt wie bei "Justitia et Pax". Doch unter seinem Image als "Hans Dampf in allen moraltheologischen Gassen" leidet Franz Böckle.

Der Direktor des Seminars für Katholische Moraltheologie an der Universität Bonn – und derzeit ihr Direktor - hat zur öffentlichen Diskussion um gesellschaftliche Normen mit fundierten Stellungnahmen beigetragen: sei es zur Friedensfrage, Sterbehilfe oder Gentechnologie, zu nichtehelichen Formen des Zusammenlebens oder zur Apparatemedizin. Publizität war ihm jederzeit sicher, seit er sich 1968 anläßlich der Pillenenzyklika Papst Pauls VI. vom Standpunkt der Amtskirche in der Frage der Gebur-

tenregelung vorsichtig distanzierte. Bei allem Verständnis für die Brisanz praktisch-ethischer Probleme gehört Böckles Forscherehrgeiz je-doch der Fundamentalmoral. In seinem gleichnamigen Werk hat er theologische Ethik beschrieben als Sachverhalts- und Sinnforschung aus dem Zusammenhang des christlichen Menschenbildes. Böckle ist ein vehementer Vertreter der sittlichen Autonomie des Menschen: "Gott hat dem Menschen Verstand, Herz und Erfahrung gegeben, damit er sich selbst die Normen des Zusammenlebens schaf-

Jenen Studenten, die zwar gegen die kirchlichen Verbotskataloge in der Sexualmoral zu Felde ziehen, in der Friedensfrage hingegen inhaltlich



Erste Adresse in Fragen der Moral-theologie: Franz Böckle FOTO: GERT BACHERT

verbindliche Aussagen der Amtskir-che fordern, hält er entgegen, daß Gott den Menschen nicht eindeutige Rezeptologien" für den Weg zum Heil erteilt habe: Jeder sei zur eigenen Entscheidung aufgerufen.

Diejenigen, die in ihn ähnliche Hoffnungen setzten wie in seinen Landsmann Hans Küng, hat der 1921 im Kanton Glarus geborene Schweizer enttäuscht, denn Reformen extra ecclesiam schließt er für sich nachdrücklich aus. "Ich kann eine Gemeinschaft nur mitgestalten, wenn ich mich auch mit ihren Grenzen solidarisch erkläre." Doch selbst, wenn Böckle als theologischer Forscher ge-legentlich Distanz zur Hierarchie zeigt, ist er im Grunde eine irenische Natur, geborener Diplomat: stets auf Ausgleich bedacht und bestrebt. Konflikte zu meiden.

Seine erste Intention als Rektor der Bonner Alma mater ist es denn auch, "zu integrieren, wo zu integrieren möglich ist".

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

BERLINER MORGENPOST

Das Blatt befaßt sieh mit Steuersenkungs-

Früher als befürchtet gerät Finanzminister Stoltenberg unter Druck. Kaum daß es mit der Konjunktur wieder bergauf geht und die Steuerquellen reichlicher fließen, wächst die Begehrlichkeit vieler Politiker. Alten Untugenden widerfährt ein vorzeitiges Frühlingserwachen: Man will sich mit Wohltaten beim Wähler beliebt machen, wenn möglich auf Kosten anderer. Daß ausgerechnet der Bundesrat damit anfängt, ist betrüblich.... Nach Angaben des Finanzministeriums könnten dadurch der Bundesanstalt für Arbeit Mehrausgaben bis zu einer Milliarde Mark jährlich entstehen.

### SÜDKURIER

Der eine stellt den bösen Buben als Engel dar, und der andere sucht selbst auf der weißen Weste noch Flecken. Dies etwa ist die Situation des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, der sich in einer Anhörungsrunde ein Urteil darüber bilden will, wie die Belastung der Umwelt durch Schadstoffe reduziert werden kann. Gesprächspartner der Abgeordneten sind dabei Vertreter der Automobilindustrie, von Umweltschutzorganisationen und mehr oder weniger unabhängige Experten. Kann ein Tempolimit die Risiken für die Natur lindern, heißt niedrigere Geschwindigkeit auch niedrigere Belastung: Das ist die Kernfrage. Sowohl die Erfassungsmethoden als auch die Schlüsse aus den Ergebnissen sind dabei umstritten. Man kann getrost davon ausgehen, daß beide Seiten die Fakten einseitig deuten. Die Vertreter der Autoindustrie ließen am liebsten

alles beim alten, und die Umweltschützer sähen als Ideallösung wohl zunehmende Beschränkungen des Individualverkehrs. Beides ist falsch. Bereits einmal, nach der Ölkrise von 1973/74, hat sich gezeigt, wie derartige Probleme in den Griff zu kriegen sind. In den letzten zehn Jahren wurde der Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge um runde 20 Prozent verringert - weil die wirtschaftspolitischen Vorgaben zeigen, daß es auch bei der Schadstoffreduzierung so am besten t. Nicht weniger Tempo kann des halb das Leitmotiv sein, sondern weniger Umweltbelastung. Die Industrie kann sich auf Herausforderungen erheblich leichter einstellen als auf Gängelungen. Und eine Heraus forderung ist es allemal, Motoren no bauen, die viel leisten und trotzdem sauber arbeiten.

### Schwäbische Beitung

Das Blatt aus Leutkirch schreibt über den vorzeitigen Abgang des Harüthöhen-Staatssekreiärs Hiehle:

Der vorherrschende Eindruck ist ja: Den Großen, den Minister, läßt man laufen, den kleineren, den Staatssekretär, hängt man. Gewiß, es steht fest, daß vor allem Dr. Hiehle den Verteidigungsminister Wörner gedrängt hat, General Kießling als Sicherheitsrisiko einzustufen und ihn zu feuern. Und Joachim Hiehle war es auch, der dem Offizier den Grund der Entlassung eröffnete, nämlich die wegen eines angeblich anrüchigen In-timlebens drohende Möglichkeit der Erpressung. Das war ein schwerer juristisch-politischer Kunstfehler-...doch auch im Lichte dieser Tatsache fällt der eigentliche Schatten auf den Minister. Niemand zwang ihn, Hiehles Ratschlägen zu folgen. Umso peinlicher erscheint es nun, daß der Staatssekretär seinen Hut nimmt, während der politisch Veran

## Wann schlägt Wirtschaftswachstum in Arbeitsplätze um?

wirtschaftete. Die Unternehmen bau-

Die Tarifpartner und der Schlüssel zur Vollbeschäftigung / Von Peter Gillies

An einem Aufschwung ohne Voll-beschäftigung – oder zumindest die Aussicht darauf – will die rechte Freude nicht aufkommen. Ein schnittiges Auto ohne Benzin. Wann aber schlägt Wirtschaftswachstum in mehr Arbeitsplätze um? In der öffentlichen Debatte ist dazu folgende Theorie verankert: Erst wenn über viele Jahre hinweg ein reales Wirtschaftswachstum von rund sechs Prozent erzielt werde, verringerten sich die Erwerbslosenzahlen schrittweise. Da aber derartige Zuwachsraten außerhalb jeder Erwartung (und vielleicht auch der Wünschbarkeit) stünden, bleibe die Dauerarbeitslosigkeit unabwendbares Schicksal.

Diese These des starren Zusammenhangs war zwar früher schon töricht, was ihre weiteste Verbreitung edoch keineswegs behinderte. Die Schwelle, von der an Wachstum zu Neueinstellungen führt, ist tatsächlich überaus beweglich, in den Zeiten heftigen Strukturwandels mehr denn je. Das Institut der deutschen Wirt-

schaft hat den - an sich bekannten -Zusammenhang untersucht. Das Ergebnis überrascht Ökonomen nicht, vielleicht aber die halbinformierte Öffentlichkeit: Vollbeschäftigung ist nahezu bei jeder Wachstumsrate or-

In den Jahren 1968 bis 1976 mußte das verarbeitende Gewerbe seine Produktion um 5,9 Prozent steigern, um jene Schwelle zu erreichen, an der Betriebe wieder daran denken, neue Leute anzuheuern. Im Zeitraum 1977 bis 1982 jedoch, so ergab die Untersuchung, reichte bereits ein Wachstum von nur 2,3 Prozent aus, um die ersten Arbeitsmarkteffekte auszulösen. Und das, obwohl neue Technologien die Fertigung immer stärker rationalisierten. Warum sank nun die Beschäftigungsschwelle?

Entscheidend dafür war die Relation der Löhne zur Ergiebigkeit der Arbeit (Produktivität). In den Jahren 1968 bis 1976 kletterten die realen Löhne um durchschnittlich 6,4 Prozent, die Produktivität zog jedoch nur um fünf Prozent an. Ein Arbeitsplatz war also tendenziell teurer, als er er-

ten Arbeitsplätze ab. Zwischen 1977 und 1982 dagegen zogen Realiöhne und Produktivität etwa im Gleich schritt um rund drei Prozent an: Die Beschäftigungsschwelle sank. Oder anders: Schon bei relativ bescheidenem Wachstum von rund gut zwei Prozent erwogen Personalchefs die ersten Neueinstellungen. Daß sich dies nicht augenfällig in den Erwerbslosenzahlen niederschlug, hängt mit den geburtenstarken Jahrgängen zusammen, also dem sprunghaften generativen Verhalten der Deutschen, wie Bevölkerungswissenschaftler formulieren.

Ein Blick über die Grenzen zeigt, welche Fehler wir noch machen, aber auch, welche wir vermeiden können. In den USA beispielsweise überschritt die Produktivität das nahezu unveränderte Niveau der Reallöhne mit der Folge, daß bereits eine geringe Produktionssteigerung auch die Beschäftigung um rund ein Prozent anhob. Aus einer Modellrechnung ergibt sich, daß die Deutschen mit diesem Verhalten Ende der siebziger

und Anfang der achtziger Jahre nicht 450 000 Arbeitsplätze verloren, sondem 270 000 gewonnen hätten.

Als Negativbeispiel mag Großbritannien dienen. Dort überstieg seit 1968 der verteilte Lohnzawachs die erarbeitete Leistung stets. Die Beschäftigungsschwelle erhöhte sich auf mehr als fünf Prozent, so daß 1,8 Millionen Arbeitsplätze verlorengingen. In Japan wiederum, wo das Verteilbare selten voll verfrühstückt wird, konnten stetig Beschäftigungsgewinne verbucht werden.

Nun wird mancher Gewerkschaftsfunktionär, dessen Argumentation der Hoffnungslosigkeit bedarf, um zu stimmen, entgegnen, das seien Zahlenspielereien von Seminaristen. Deswegen ein Vergleich zwischen den Rezessionen Mitte der siebziger und Anfang der achtziger Jahre. Damals gingen bei einem Wachstum von 3,5 Prozent rund 360 000 Arbeitsplätze verloren, 1983 bei einem Wachstum mit einer Eins vor dem Komma nur

280 000. Daraus zu schließen, daß die Tarifpartner den Schlüssel zur Voll-

beschäftigung in der Hand halten, ist nicht schwierig. Sollten sie auch diesmal der Versuchung erliegen, den kompletten Einkommenszuwachs an diejenigen zu verteilen, die Arbeits-plätze haben, bleibt für die Schaffung neuer Arbeitsplätze nichts übrig. Eine derartige Verteilungspolitik dient der Verewigung der Arbeitslosenzah-len, nicht ihrer Verringerung. Die niedriger gewordenen Beschäftigungsschwellen zeigen auch, wie kostbar jeder Prozentpunkt Wachstum geworden ist. Und auch, daß Resignation und starre Welthilder die falschen Ratgeber sind.

wortliche bleibt.

Jeder Produktivitätszuwachs, den die glücklichen Besitzer eines Arbeitsplatzes nicht selbst beanspruchen, sondern für die Wettbewerbsfähigkeit und die Investitionen übriglassen, erhöht die Sicherheit ibres Arbeitsplatzes und schafft tendenziell neue, ohne daß eine Nachfragedämpfung befürchtet werden muß.
Die Debatte um die 35 Stunden Woche läßt derartige Rücksichtnahme bisher noch nicht erkennen. Aber vielleicht kommt das noch

Ein Sparkorsett für das neue Herz der Republik

die neuen Parlamentsbauten in Bonn zur Verfügung stehen werden. Aber seit gestern steht es fest: Das Modell des Kölner Architekten Professor Joachim Schürmann hat das Rennen gemacht. --

Von DANKWART GURATZSCH

er Bund will bauen. Bonn, die einst provisorische Haupt-stadt, will und muß sich auf die Realitäten der Verwaltungspraxis, auf Notwendigkeiten der Arbeitsabläufe und auf die räumlichen Ansprüche der Abgeordneten einstel-

Die alten Gebäude allein tun es nicht mehr. Die Abgeordneten fühlen sich im Langen Eugen, dem Hoch-haus in der Rheinaue, eingesperrt wie in Kaninchenställe. Die Verwaltung ist verteilt auf Dutzende Baracken und Ausweichquartiere in Villen und Nebengebäuden. Der Parlamentssaal selbst, das "Herz" der Bundesbauten, ist nach über 30jähriger Benutzung baufällig und entspricht nicht mehr den baupolizeilichen Anforderungen. die bei jeder Schule und bei jedem Kindergarten gelten.

Die Diskussion ist noch nicht beendet

Aber wie soll das Zentrum der deutschen Demokratie aussehen? Der Streit darüber ist bis in die jüngste Zeit hinein nicht zur Ruhe gekommen. Ein Konsens war und ist nicht zu erwarten. So wird auch die Diskussion über die jüngsten Entscheidungen der Baukommission des Ältestenrates annalten, bis die geplanten Neubauten, frühestens wohl in zehn Jahren, errichtet sein werden.

Zunächst: Die hochfliegenden Pläne der siehziger Jahre für einen Neubau des Parlamentssaals und für ein reprasentatives Haus des Bundesrates sind endgültig zu den Akten gelegt. Die alte "Pädagogische Akademie" am Rheinufer, 1930 bis 1933 von Regierungsbaumeister Witte erbaut und seit dem Umbau von 1949 als "Deutscher Bundestag" im Ge-brauch, wird renoviert. In dieser Zeit müssen die Abgeordneten in ein altes Wasserwerk umziehen das vorübergehend zum Plenarsnal umgestaltet wird. Der Bundesrat geht mit seinen Neubauplänen völlig leer aus.

Was von den alten Ausbauplänen für die Bundeshauptstadt übriggeblieben ist, das ist somit nicht viel mehr als das, was die nackte Not gebietet: Zusätzliche Zimmer für die Abgeordneten, für die Verwaltung in unmittelbarer Anbindung und Zuordnung zum "Langen Eugen", dazu eine Bibliothek, die auch öffentlich zugänglich sein soll. Das Raumprogramm wurde von 79 000 auf 28 000 Quadratmeter reduziert.

Der Bundestag, vertreten durch die Baukommission des Ältestenrates und beraten durch das Bundesbauministerium, forderte sechs Architekten auf, Entwürfe für das neue Verwal-

zeichnung, zum Kreis dieser sechs "Erlauchten" zu gehören, wurde den Büros von Behnisch und Partner (Stuttgart), Gottfried Böhm (Köln). Alexander von Branca (München), Busmann und Haberer (Köln), Novotny, Mähner und Weber (Offenbach/ Bonn) sowie Joachim und Margot Schurmann (Köln) zuteil. Im Juni und Juli 1983 saß eine Jury von Stadtplanern über die Entwürfe zu Gericht. Fünf Stimmen der durchwegs älteren Herren entfielen auf den Entwurf des Ehepaars Schürmann, drei auf den des Olympiaarchitekten Günter Behnisch

Zwischen diesen beiden Entwürfen fiel schließlich auch die Entscheidung der Baukommission am 18. Janaur 1984 - gestern wurde das Ergebnis der Presse in Bonn verkündet: Schürmann hat den Sieg davongetragen, Behnisch wurde zum tragischen Helden des Bonner Wettbwerbsgeschehens. Er, der einmal den besten Entwurf für einen neuen Bundestag eingereicht hatte, seine Pläne aber niemals ausführen durfte, kann sich keine Hoffnung mehr darauf machen, an größeren Neubauten im Bonner Regierungsviertel mitzuwirken. Allerdings hat er noch ein Eisen im Feuer. Wenn er Glück hat, wird ihm die Baukommission die Gestaltung eines neuen Eingangs zum Bundestag übertragen. Eine Vorentscheidung darüber wird noch im Frühjahr erwartet

Aber nicht zwischen Schürmann udn Behnisch verlief die eigentliche Frontlinie zwischen Siegern und Verlierern in diesem Wettbewerb. Denn beide Architekten liegen in ihrer Konzeption für die neuen Gebäude dicht beieinander. Zu ihrem eigentlichen Kontrahenten wurde der Erbauer der Münchner Neuen Pinakothek, Freiherr von Branca, Seinen von der Jury schon abgelehnten Entwurf hatte der Bundesbauminister, der Bayer Oskar Schneider, böchstpersönlich noch einmal ins Gespräch gebracht. Auf Schneiders Intervention hin durfte der Münchner seinen Entwurf ebenfalls vor der Baukommission erläutern. Aber er fand bei den Parlamentariern keine Gnade.

Zwischen Bauhaus und Historie

Ein Vergleich der Entwürfe Schürmanns und von Brancas führt unmittelbar in die Frontlinien der jüngsten Architekturdiskussion in der Bundesrepublik. Während Schürmann (und auch Behnisch) in nostalgischer Anknüpfung an den Bauhausstil der 20er Jahre planen und konzipieren und sich damit in Einklang mit den historischen Bundestagsbauten und ihrem kargen Erscheinungsbild bewegen, setzt von Branca auf eine Kontrastwirkung zu diesen Bauten und folgt mit manchen historischen Assoziationen den jüngsten "postmodernen" Strömungen in der Architek-

Die Wettbewerbsjury hat diesen Gegensatz in Formulierungen gefaßt,

für Schürmann dagegen fast abfällig klingen. Während dem Münchner ein \_hoher Anspruch" einer "fast feudal anmutenden Architektur" bescheinigt wird, werden Schürmann "einfache, fast spartanische Baukörper", die Unterbewertung von räumlichen Ansprüchen und die mangelnde Qualität des Bibliotheksbaus angekreidet, der weder vom Bautypus noch von den Funktionen her seiner zentralen Bedeutung ganz gerecht werde und im Untergeschoß den wenig charmanten Charakter eines Magazins besitze.

Den "vielen meisterhaft entwickelten Einzelheiten von ästhetischem Reiz" bei Branca steht die Einschätzung gegenüber, Schürmanns Entwurf verspreche "nur wenige erlebnisreiche Innenräume".

Verlegene Argumente aus der Bundeshauptstadt

Alle diese Tatsachen konnten aber weder die Jury noch die Baukommission daran hindern, den Entwurf eines "Neu-Schleißheims" am Rhein des Architekten von Branca abzulehnen und sich für die "einfachen, fast spartanischen Baukörper" des Ehepaars Schürmann zu entscheiden.

Als Begründung wurden in Bonn eher verlegene Argumente genannt. Die Bauten von Brancas hätten mit ibrer "neuen Prächtigkeit" das Schwergewicht der Bundesbauten vom Plenarsaal weg und zu den "andienenden" Gebäuden hin verlagert. Aber die Neubauten, so Bundestagspräsident Stücklen, dürften nicht "das Dominierende" sein. Maßstab und Orientierung des Bundestagsviertelsmüßten nun einmal vom Zentrum der parlamentarischen Demokratie, also vom Gebäude des Bundestages selbst und seinen stilistischen Vorgaben, bestimmt werden.

In diesem Zusammenhang klang der Hinweis Stücklens freilich decouvrierend, daß er nämlich "noch kein einziges Parlament in der Welt gesehen" habe, das "so primitiv untergebracht sei wie der Deutsche Bundestaga, Primitivität als Maßstab und Orientierungshilfe für Bauentscheidungen des Bondestages?

Mitglieder von Jury und Baukommission räumten ein, daß in Bonn natürlich nicht entfernt so großzügig wie in Brasilia oder dem australine. Selbst der Düsseldorfer Landtag werde mit anderem Anspruch gebaut, ganz zu schweigen von den Parlamentsbauten in zahlreichen Entwicklungsländern, die zum Teil mit deutschem Geld errichtet würden.

Was also wird aus der mit großen Hoffnungen angekündigten "Selbstdarstellung der deutschen Demokratie" in Bonn werden? Ein Ausländer sagte in der Bonner Pressekonferenz das despektierliche Wort: Freizeitarchitektur. Die Baukörper verlören sich ja förmlich unter den Kronen der Bäume. Von der "Zeichenhaftigkeit" eines Parlamentsbaus sei nichts zu



Gewinner: Der Entwurf des Architekten Professor Schürmann

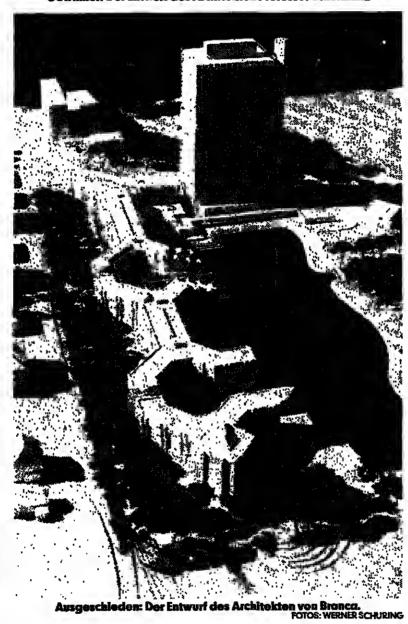

Stipendien für eine Brücke über den Atlantik

Es ist eine alte Erfahrung: Was man kennt, versteht man besser. Um das zuweilen gestörte Verständnis zwischen Amerikanern und Deutschen zu verbessern, hat die Robert-Bosch-Stiftung nun ein

Stipendien-Programm für junge amerikanische Führungskräfte

Von PETER PHILIPPS

eutschen wie Amerikanern der jüngeren Generation scheint vor allem in den Entscheidungsetagen der Politik das Verständnis füreinander abhanden gekommen zu sein. Es fehlt – ganz im Gegensatz zu den ersten Jahrzehnten dieser Republik die Antenne für die Sorgen, Nöte und Wünsche auf der jeweils anderen Seite des Atlantiks, die bei den Altvorderen ganz natürlich gewachsen war aus dem gemeinsamen Erleben des Wiederaufbaus und der Institutionalisierung der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland.

Durch die Schwerpunktverlagerung in den USA von der Ost- an die Westküste ist dieser Trend noch verstärkt worden: In den Führungszirkeln der USA gibt es kaum noch Vertreter jener Generation, die aus eigenem Erleben einen Zugang zu Deutschland hatte. Und zwischen Rhein und Elbe ist etwas nachgewachsen, was Kraft, Engagement und Denkweisen des amerikanischen Partners allenfalls aus den Medien erfahren hat.

In der Bundesrepublik Deutschland beginnt man allmählich die Gefahren zu erkennen, die sich daraus ergeben können. Nichts wäre für die Bundesrepublik schädlicher - auch im Blick auf die Sicherheit -, als wenn sie die Amerikaner aus der Enttäuschung über deutsches Unverständnis heraus in einen neuen Isolationismus treiben ließe. Zu den ersten Konsequenzen, die aus dieser Erkenntnis gezogen werden, gehört eine Initiative der Robert-Bosch-Stiftung.

Botschafter Hillenbrand wählt die Kandidaten aus

Mit Hilfe eines neu eingerichteten Stipendien-Programms sollen von diesem Jahr an 10 bis 15 hochqualifizierte junge Amerikaner, Mitglieder aus dem Kreis des Führungsnachwuchses, jährlich zu einem siebenmonatigen Studien- und Arbeitsaufenthalt in die Bundesrepublik eingeladen werden. Die erste Gruppe wird derzeit gerade handverlesen und soll im September kommen. Ein deutsch-amerikanisches Komitee unter Vorsitz des ehemaligen Bonner US-Botschafters Martin Hillenbrand wählt in New York die Kandidaten

Nach dem bisherigen Stand der Dinge werden der ersten Stipendiatengeneration drei Juristen, vier Wirtschaftswissenschaftler, zwei Journalisten und sechs Universitätsabsolventen aus dem Bereich Staatswissenschaften/Internationale Beziehungen angehören. Sie alle kommen aus amerikanischen Spitzen-Hochschulen und haben bereits erste erfolgversprechende Berufserfahrungen hinter sich - sind mithin Bewerber, so die Bosch-Stiftung, "bei denen wir einen maximalen Multiplikatorenwert erwarten können".

Ein maßgeschneidertes Programm wartete auf jeden von ihnen: Seminare über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur in Deutschland, anschließend zwei dreimonatige Aufenthalte in den Führungsetagen von Bundes- oder Landesministerien, von Verbänden, Unternehmen und Medien. Zwei kurze gemeinsame Studienaufenthalte in Brüssel und Paris sollen die europäische Komponente zumindest streifen.

Die Stiftung hofft auf ein Pendant in den USA

Die Robert-Bosch-Stiftung, die darauf hofft, daß nach einer erfolgreichen Anlaufphase in den USA ein Pendant für deutsche Stipendiaten entstehen könnte, schließt mit diesem Programm für angehende Führungskräfte eine Lücke. Denn bisher gibt es nur für Schüler, Studenten und Wissenschaftler die Möglichkeit, an Austauschprogrammen mit den USA teilzunehmen. Dies ist offenkundig zu wenig gewesen. Auch die Parlamente in Washington und Bonn hatten dies erkannt und deshalb aus Anlaß der 300-Jahr-Feier der ersten deutschen Einwanderung nach Amerika im Oktober 1983 vereinbart, den Jugendaustausch erheblich auszuweiten. Bis zu 520 deutsche Schüler und junge Berufstätige sollen jährlich einen kostenfreien Aufenthalt in amerikanischen Familien verbringen können. Im Gegenzug entsendet der US-Kongreß amerikanische Jugendliche in die Bundesrepublik. Die 520 Bundestagsabgeordneten sind an der Auswahl der deutschen Amerikareisenden beteiligt, jeder Parlamentarier hat für einen Jugendlichen die Patenschaft übernommen.

Jedoch, während es für Schülerprogramme ausreichend Bewerber gibt, mangelt es beim Anschlußangebot: Seit vielen Jahren schon nunmt die Zahl der deutschen wie der amerikanischen Stipendiaten für Auslandssemester an Universitäten rapide ab. In Amerika liegt dies offensichtlich in erster Linie am nachlassenden Stellenwert der Bundesrepublik Deutschland, hierzulande sind es vor allem berufliche Gründe: Obwohl auch die Unternehmen immer wieder darüber jammern, daß die von der Universität kommenden Berufsanfänger im Gegensatz zur Eltern-Generation keine Auslandserfahrungen während des Studiums gesammelt haben, tun sie selbst nichts dafür, entsprechende Anreize zu schaffen. Im Gegenteil: Wer einen Teil seines Universitätslebens außerhalb der deutschen Grenzen verbringt, hat nur noch größere Probleme, einen angemessenen Arbeitsplatz zu finden.

# Direktor Haag hat kaum Zeit, sich um seine Geldanlage zu kümmern. Und sein Vermögen wächst trotzdem?

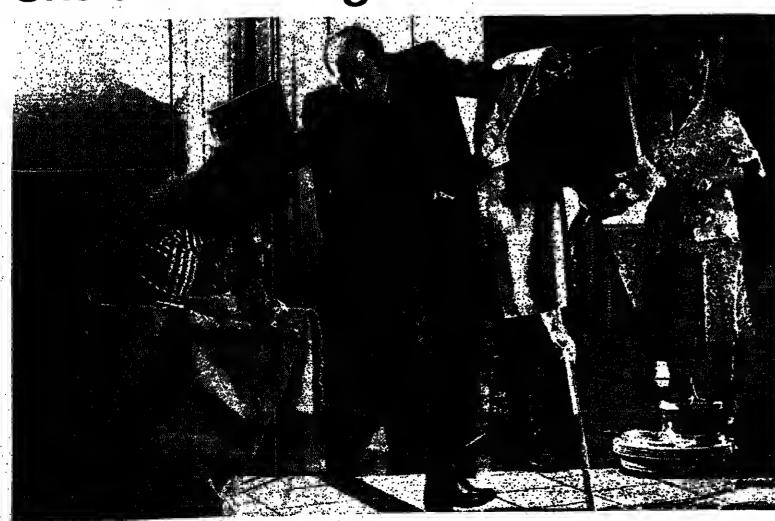

err Haag arbeitet hart und verdient gut. Aber ihm fehlt die Zeit, sich um seine Geldanlagen zu kümmern. Das tun wir. Unsere Experten haben ihm eine ausgewogene Anlagemischung zusammengestellt. Sie besteht aus festverzinslichen Wertpapieren unserer beiden Hypothekenbanken, Investment-Anteilen und Immobilien-Zertifikaten. Mit einem Teil seines Geldes gehen wir für Herm Haag an die Börse. Einen weiteren Teil haben wir mehrwertsteuerfrei in GoldzertifikateninLuxemburgangelegt. Eine renditeträchtige und sichere Mischung also.

Außerdem sichert sich Herr Haag Steuervorteile durch den Petrofonds Nr. 4 und durch einen Bausparvertrag. Um alle diese Anlagemöglichkeiten zu nutzen, brauchte er nur zu uns zu kommen. Denn wir bieten zur guten Beratung denumfassenden Finanzserviceaus einer Hand: unser Verbund-Angebot.

Der Verbund: Alles aus einer Bank. Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubarzuerledigen

und mehr aus Ihrem Geld zu machen - und dies bei jeder der 20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

### Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,6 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

8 regionale Zentralbanken

VX Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

## "Eine spürbare steuerliche Entlastung der Familie ist politisch unumstritten"

Schleswig-Holsteins Finanzminister Asmussen erläutert die verschiedenen Modelle einer Steuerreform

Die Reform des Lohn- und Einkommensteuertorifs ist das steuerpolitische Kernstück der Regierungsorbeit in dieser Legisloturpe-riode. Fast töglich gibt es dazu in der öffentlichen Diskussion neue Vorschläge. Der Verfasser des foigenden Beitrags stützt mit dem Vorrang, den er der Houshaltskonsolidierung beimißt, den Stolten-berg-Kurs. Nochdrücklich favorisiert er - in Übereinstimming zumindest mit der Löndermehrheit die Freibetragslösung.

#### Von ROGER ASMUSSEN

Die Diskussion um die steuerliche Entlastung der Familie – ein Schwerpunkt im steuerpolitischen Programm der Bundesregierung für 1984 - ist in vollem Gange. Das Ziel, eine spürbare Entlastung der Familie herbeizuführen, ist unbestritten. Unklarheit besteht nur noch über den Zeitpunkt der Verwirklichung und über den Weg, auf dem diese Entlastung bewirkt werden soll. Hier werden mehrere Modelle gehandelt: das Familien-Splitting und Kinderfreibe-

Das Familien-Splitting Bei der reinsten Form des Familien-Splittings soll das Ehegatten-Splitting durch die Einbeziehung der Kinder mit ihren Einkünften in das Splittingverfahren zu einer Haushaltsbesteuerung ausgedehnt werden. Mit anderen Worten: Der Besteuerung wird das gemeinsame Einkommen von Eltern und Kindern zugrunde gelegt und der Splittingdivisor entsprechend erhöht, beispielsweise bei zwei Kindern auf "4".

Dagegen bestehen allerdings erhebliche systematische Bedenken, denn Kinder sind in erster Linie Unterhaltsempfänger. Sie haben in der Regel - jedenfalls bis zu einem Alter von ungefähr 15 Jahren - kein eigenes Einkommen und entscheiden auch über die Verwendung des Familieneinkommens nicht in gleicher

Weise mit wie die Eltern. Zudem würde die Einführung des Familien-Splittings zu einer weiteren Komplizierung der Besteuerung führen. Zusätzlich zum Einkommen der Eltern müßten nämlich die Einkommensverhältnisse der Kinder in der Steuererklärung angegeben und von der Finanzverwaltung berücksichtigt und überprüft werden. Beim Lohnsteuerabzugsverfahren wäre eine Berücksichtigung der gesamten Familienverhältnisse des Steuerpflichtigen kaum noch möglich. Dies hätte zur Folge, daß bei Familien in erheblich größerem Umfang als bisher eine Veranlagung zur Einkommensteuer

durchgeführt werden müßte. Ernsthaft erwogen wird deshalb nur die Einführung eines abgemilderten Familien-Splittings, bei dem die Einkünfte der Kinder nicht miterfaßt werden. Lediglich der Splittingdivisor wird erhöht, um die Unterhaltsverpflichtung der Eltern gegenüber den Kindern steuerlich zu berücksichtigen, für jedes Kind dann allerdings mit einem niedrigeren Faktor

Ein weiterer erheblicher Nachteil dieses Verfahrens bestünde darin, daß sich in unteren Einkommensbereichen nur eine sehr geringe Entlastungswirkung ergäbe, so daß ergänzende Entlastungen – sei es durch einen zusätzlichen Freibetrag, sei es durch Kindergeldzahlungen - unvermeidlich wären. Mit zunehmendem Einkommen steigt die Wirkung des Familien-Splittings dann allerdings auf rund das 16fache der Entlastung bei kleineren Einkommen an. Eine derart unterschiedliche Steuerminderung wäre sozial nicht vertretbar, im oberen Einkommensbereich wären deshalb Kappungsregelungen unumgänglich.

Steuerliche Kinderfreibeträge Ich halte deshalb den Ausbau der

- Kinderfreibeträge für sachgerechter. Kinderfreibeträge sind einfacher
- Sie stellen unmittelbar auf die Verminderung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ab.
- Die Entlastungswirkung könnte besser abgestimmt werden und wäre für den Bürger verständlich.
- Kinderfreibeträge eröffnen einfache Möglichkeiten für später erforderlich werdende Anpassungen.
- Sie vermelden zu hohe Entla-

stungsunterschiede als Folge des progressiv gestalteten Steuertarifs.

 Das Ehegatten-Splitting-Verfahren wird in seiner geltenden Ausgestaltung, insbesondere hinsichtlich der hälftigen Teilhabe der Ehegatten am gemeinsamen Einkommen, gegen mögliche Eingriffsbestrebungen besser abgesichert.
Die Freibeträge müßten allerdings

gegenüber den bis 1974 maßgebenden Werten (1. Kind 1200, 2. Kind 1680 und ab 3. Kind 1800 Mark) merk-



lich angehoben werden, um das Existenzminimum des Kindes in etwa abzudecken. Anhaltspunkte können hier zum Beispiel die Unterhaltssätze für nichteheliche Kinder geben.

Der Kinderfreibetrag gilt nur die üblichen Aufwendungen ab. Außergewöhnliche kinderbedingte Lasten wie etwa eine Körperbehinderung des Kindes oder eine auswärtige Unterbringung zur Berufsausbildung sollten neben dem Kinderfreibetrag zusätzlich berücksichtigt werden.

Auch bei einer Freibetragslösung nimmt die steuerliche Wirkung mit steigendem Einkommen zu; sie er-reicht in der Spitze etwa das 2,5fache der Entlastung im unteren Einkommensbereich. Dies ist jedoch gerechtfertigt. Denn einerseits verlangt das Leistungsfähigkeitsprinzip den Abzug leistungsmindernder Aufwendungen - wie zum Beispiel kinderbedingter Kosten -; andererseits erfordert das Sozialstaatsprinzip eine progressive Besteuerung des verbleibenden verfügbaren Einkommens. Damit wirkt jeder Freibetrag mit steigendem Einkommen zunehmend entlastend. Wer diese Wirkungsweise aber beseitigen will, gefährdet die progressive Einkommensbesteuerung insgesamt.

Das Kindergeld als Auffangregelung Für Kinder der sozial schwächeren Bevölkerungsschichten bringt jede steuerliche Regelung – ob Familien-Splitting, ob Kinderfreibeträge – ein Problem mit sich: Wer mangels ausreichender Einkünfte keine oder nur geringe Steuern zu entrichten hat, dem wird mit steuerlichen Entlastungsmaßnahmen nicht oder nur in geringem Umfang geholfen.

Für diesen Bereich sollte deshalb in jedem Fall ein ergänzendes Kindergeld vorgesehen werden, das bei bestimmten Einkommensgrenzen ausläuft. Auf diese Fälle muß das Kindergeld dann aber auch beschränkt und wieder zu einer reinen Sozialleistung umgestaltet werden, auf die nur der Anspruch hat, der bedürftig ist. Das setzt allerdings eine abgewogene Verzahnung von steuerlicher Entlastung und Kindergeld voraus, die sicherstellt, daß die Leistungsbereitschaft nicht beeinträchtigt wird. Denn es wäre schlimm, wenn sich Bürger im Ergebnis finanziell schlechter stehen würden, weil ihr Einkommen durch erhöhten Einsatz aus bestimmten Einkommensgrenzen herauswächst.

#### **Familienlastenausgleich**

und Tarifreform Eine überzeugende Absenkung der Steuerprogression, verbunden mit einer deutlichen Familienentlastung, bedeutet erhebliche Steuerausfälle. Die begonnene Haushaltssanierung darf hierdurch nicht in Frage gestellt werden, denn für die angestrebte Wirtschaftsbelebung ist die Gesundung der öffentlichen Finanzen noch wichtiger als die Einkommensteuerentlastung. Das wird es unter Umständen erforderlich machen, die Verbesserung des Familienlastenausgleichs von der Tarifreform abzukoppeln und zeitlich vorzuziehen.

## Warum viele Firmen schon jetzt das Weihnachtsgeld für 1984 zahlen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer nutzen Gesetzeslücke aus / Einsparungen für alle Beteiligten

Es war ein Gefühl wie Weihnachten für die Mitarbeiter von Opel: Geradezu festliche Beträge fanden sich auf den Abrechnungen für Januar. Des Rätsels Lösung: Entsprechend einer Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung sind mit dem Januar-Entgelt auch schon das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld für 1984 - in Worten: neunzehnhundertvierundachtzig - ausgezahlt worden.

In seltener Einigkeit haben hier Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine kleine Lücke im Begleitgesetz für den Haushalt 1984 genutzt, das eine stärkere Heranziehung der Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld zur Entrichtung von Sozialabgaben vorsieht. Das Arbeitsministerium findet dieses Verhalten zwar \_nicht solidarisch", aber rechts-

widrig ist es nicht. Bisher wurden Sonderzahlungen nur in dem Monat mit Beiträgen zur Sozialversicherung belastet, in denen sie gezahlt wurden. Beispiel: ein Arbeitnehmer verdient 3500 Mark, erhält im Juni ein halbes Gehalt als Urlaubs- und im November ein ganzes als Weihnachtsgeld, also einmal 5250 und einmal 7000 Mark. In der Rentenversicherung liegt die Grenze, bis zu der Beiträge entrichtet werden

Die Bundestagsfraktion der CDU/

Geschäft mit

Atomabfall

ges aufgefordert werde.

Nuklearunternehmens

den nächsten Jahren Atommüll aus

Westeuropa übernehmen und einla-

gern werde. Danach unterzeichneten

Vertreter der China Nukleer Energie

Industrie Corporation, der Alfred

Hempel KG als Konsortialführer so-

wie der Nukem GmbH und ihrer

Tochtergesellschaft eine Absichtser-

klärung, daß Brennelemente aus

"endgültig in die Volksrepublik Chi-

na verbracht werden" können. In ei-

ner Mitteilung der Nukem GmbH

hieß es, das integrierte Entsorgungs-

konzept der Bundesrepublik, das kei-

ne Endlagerung, sondern eine Wie-

deraufarbeitung vorsehe, werde "hierdurch nicht berührt".

Mit Überraschung haben französi-

sche Experten gestern auf die Be-kanntgabe des Abkommens reagiert.

In Frankreich, wo in der Aufberei-

tungsanlage für abgebrannten Kern-

brennstoff von La Hague ebenfalls deutscher Atommüll verarbeitet und

vorübergehend gelagert wird, wurde

der Vertrag im Wert von sechs Mil-

liarden Dollar in erster Linie mit dem

Bemühen Pekings um Devisen er-

steuropäischen Kernkraftwerken

bestätigt

GISELA REINERS, Bonn müssen, bei 5200, in der Krankenund Arbeitslosenversicherung bei 3900 Mark. Entgelte, die diese Beträge übersteigen, sind abgabefrei. Je höher die Beträge über den Bemessungsgrenzen liegen, desto günstiger für den Versicherten – und den Arbeitgeber, denn er zahlt jeweils noch einmal denselben Betrag an die Versicherungen. Deshalb sind viele Betriebe dazu übergegangen, alle Sonderzahlungen an einem Termin zu leisten, damit die erhöhten Beiträge nur einmal fällig werden.

Damit soll nun Schluß sein. In diesem Jahr werden nun die z.B. bis November aufgelaufenen Entgeltzahlungen den addierten Bemessungsgrenzen gegenübergestellt. Nach dem Beispiel 12,5 mal 3500 = 43 750 Mark. Demgegenüber stehen für die Rentenversicherung: 11 mal 5200 = 57 200 Mark. Es ist deutlich erkennbar, daß das Entgelt unter der Bemessungsgrenze liegt. Es müssen ent-sprechende Abgaben gezahlt werden, analog auch für die Kranken- und Arbeitslosenversicherung.

In diesem Januar stehen jedoch entsprechend dem Beispiel zweieinhalb Monatsentcelte nur einer Bemessungsgrundlage gegenüber: 8750 zu 5200 Mark. In diesem Monat sind also 3550 Mark beitragsfrei. Nach Berechnungen bei Opel spart ein Arbeitnehmer dabei je nach Einkommens höhe etwa 330 bis 440 Mark. (Für diejenigen, die mehr als 5200 Mark verdienen, ändert sich nichts). Der Arbeitgeber spart entsprechend. Sein finanzieller Vorteil aus diesem Trick liegt jedenfalls höher als der Betrag. den er für die Vorfinanzierung der Sonderzahlungen aufbringen muß. Der Effekt vermindert sich allerdings von Monat zu Monat, weil die sich addierenden Beträge Ende März einholen: 3,5 x 3500 = 15 750 Mark Entgelt stehen 15 600 Mark aufgelaufener Bemessungsgrenze gegenüber. Auch im nächsten Jahr verfängt der Trick nicht mehr - dann wird die durchschnittliche Bemessungsgrenze des Vorjahres bei der Berechnung unter-

Schwierig wird es für den Arbeitgeber, wenn sein Mitarbeiter in diesem Jahr noch den Betrieb verläßt. Er darf dann nicht einfach das letzte Monatsentgelt einbehalten, weil für die Pfändung von Lohn und Gehalt strenge Vorschriften gelten, Manche Firmen haben deshalb die Sonderzahlungen auf ein Anderkonto beim Notar geleistet, so daß der Arbeitnehmer erst bei Fälligkeit, z.B. im Juni oder im November, über die Beträge verfügen kann.

### Mertes: Rücksicht auf die Interessen Israels dpa, Bonn/Paris

Staatsminister nimmt zum Thema Waffenlieferung Stellung

CSU fordert von der Bundesregierung Aufklärung über den geplanten BERNT CONRAD, Bonn Export von deutschem Atommüll zur Unerläßliche Voraussetzung deut-Endlagerung in der Volksrepublik scher Waffenlieferungen an Saudi-China. Der forschungspolitische Arabien ist nach den Worten des Staatsministers Alois Mertes (CDU) Sprecher der Fraktion, Christian Lenzer, teilte in Bonn mit, daß die die Rücksichtnahme auf die vitalen Bundesregierung heute um eine ent-Interessen Israels". Bundeskanzler sprechende Berichterstattung im Helmut Kohl habe wiederholt klarge-Forschungsausschuß des Bundestamacht, daß Rüstungsexporte aus der Bundesrepublik, die dem Frieden im Die Geschäftsführung des Hanauer Nahen Osten und den Lebensinteres-Nukem sen Israels zuwiderlaufen könnten, GmbH hatte bestätigt, daß China in nicht in Frage kämen, hob Mertes

> WELT hervor. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt nahm damit unmittelbar nach seiner Rückkehr von einer Mittelamerika-Reise zu negativen Reaktionen auf den Kanzier-Besuch in Israel Stellung. Er versicherte, unter ausgewogener Nabost-Politik verstehe die Bundesregierung Fairneß gegenüber den legitimen Interessen aller Konfliktparteien. "Dazu gehört auch das Wissen um die Tatsache, daß im Namen Deutschlands Millionen von Juden, aber keine Araber erniedrigt, gequält und ermordet wurden. Wer das leugnet oder herunterspielt, schadet dem guten Namen des deutschen Volkes. Bundeskanzler Kohl hat an dieser Haltung weder vor noch während seiner Israel-Reise irgendeinen

gestern in einem Gespräch mit der

Zweifel gelassen." Die Wachhaltung eines solchen ge-schichtlichen Bewußtseins würde nach Ansicht des CDU-Politikers durch einen Anspruch des Staates Israel auf Mitbestimmung über die Außenpolitik des Staates Bundesrepublik Deutschland erschwert. Diese

beruht auf Souveränität und Ethik. Sie entspricht den moralischen Grundlagen des Atlantischen Bündnisses. Sie tritt ein für Selbstbestimmung und gegen Fremdbestimmung, für friedliche Streitbeilegung und gegen gewaltsame Konfliktlösung."

Mit besonderem Nachdruck betonte Mertes den "unlösbaren Zusammenhang zwischen einem Verhandlungsfrieden im Nahen Osten, dem alle Konfliktparteien zustimmen müssen, der Sicherheit sämtlicher Staaten der Region und der gewaltfreien Verwirklichung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung\*. Auch das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes sei nur in Verbindung mit einem Verhandlungsfrieden für ganz Europa zu verwirklichen, der den Sicherheitsinteressen aller Nachbarn Deutschlands Rech-

Der Staatsminister stellte klar: "Eine Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts des palästinensischen Volkes, das auf Israels Vernichtung abzielt und auf Gewalt nicht verzichtet, wäre eine Perversion dieses Menschenrechts. Im übrigen ist es erstaunlich, wie schweigsam viele arabische Staaten sind, wenn es um das Eintreten für das Selbstbestimmungsrecht des ganzen deutschen Volkes geht."

Der CDU-Politiker hob hervor, Israel habe im Camp-David-Abkommen und bei der Räumung des Sinai bewiesen, daß es zu strategischen Konzessionen großen Gewichts im Interesse des Friedens bereit sei.

# **Panasonic**

Ein großer Name für Audio und Video. Jetzt auch der Name für Haushaltsgeräte.

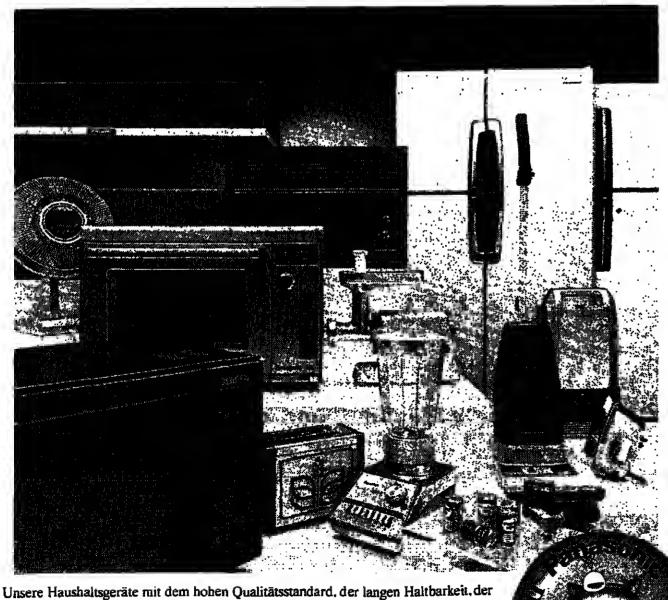

schon sprichwörtlichen Zuverlässigkeit, haben einen neuen Namen. Panasonic ist der neue Markenname für alle Haushaltsgeräte, die bislang unter dem Namen National angeboten wurden.

Dieser Name steht für herausragende Innovation und entscheidende Fortschritte in der Unterhaltungselektronik. Panasonic gehört zu den weltweit führenden Marken im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik, der Name steht für eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Panasonic Haushaltsgeräte-der Schritt in die Zukunft.

### In "Sofagesprächen" mit der CDU steckt Berlins FDP Positionen ab

F. DIEDERICHS, Berlin einen Reigen landespolitischer For-Berlin begeht die Woche des be-

deutsamen Wachwechsels mit Gelassenheit. Wenn morgen um 13 Uhr im Rathaus Schöneberg der Regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker (CDU) vor dem versammelten Landesparlament seine Rücktrittserklärung verlesen hat und die Parlamentarier zu den Wahlumen schreiten, so gilt die Neuwahl Eberhard Diepgens zum "Regierenden" und die Bestätigung der "alten" Weizsäcker-Senats mannschaft als Formsache: Selbst größte Pessimisten erwarten von der historischen Stunde eine eindeutige Wiederwahl der Regie-rungskoalition, die ohne weitere personelle Veränderungen mit Blick auf den voraussichtlichen Wahltermin am 10. März 1985 einen christlich-liberalen Schulterschluß präsentieren will

"Die FDP garantiert, daß auch unter einem neuen Regierenden Bürgermeister der gestaltende Einfluß liberaler Politik im Senat erhalten bleiben soll", formulierten die Freien Demokraten bereits im Dezember vergangenen Jahres, In welchen Bereichen jetzt die Ideen der FDP in der Regierungserklärung Eberhard Diepgens Niederschlag finden sollen, haben FDP-Spitzenpolitiker wie der Landesvorsitzende Walter Rasch in den vergange-nen Tagen in "Sofagesprächen" den Christdemokraten an der Spree nahegebracht.

Die "mehrstrophige liberale Leitmelodie", so der FDP-Jargon, die gleichzeitig auch den Rahmen für teren Übergangs im Süden Berlins ßen Schuhe" seine den 85er-Wahlkampf absteckt, läßt an der Waltersdorfer Chaussee so-nicht anziehen will.

derungen erklingen, die vom Theschaft der Stadt bis hin zu deutschlandpolitischen Fragen reicht. Dabei schrecken die Freien Demokraten, im Bewußtsein ihres senatstragenden Selbstverständnisses, auch nicht vor Kritik am christdemokratischen Koalitionspartner zurück.

So koppelt die FDP ihre Forderung nach Reduzierung des "über-proportional aufgeblähten öffentlichen Dienstes" in Berlin mit der Aussage, auch die CDU habe "ihre ordnungspolitische Position in wirtschaftlichen Bereichen" verlassen, die öffentliche Hand sei zum Selbstbedienungsladen "der Parteien" degeneriert. "Weniger Markt – mehr Staat" – mit diesem Slogan umschreibt die FDP dann auch die Absicht, hoheitliche und gewerbliche Tätigkeiten des Landes wieder auf private Sektoren zu übertragen. Die FDP denkt dabei zwar nicht an die teilweise stark defizitären Eigenbetriebe wie Stadtreinigung oder Brennstoffversorgung, will jedoch in diesem Bereich die Eigenbetriebsgesetze geändert wissen und dort eine scharfe Trennung von Personalvertretung und Verwaltungsrat anstreben.

Neben einer möglichst schnellen Inbetriebnahme weiterer S-Bahn-Strecken erwartet die FDP vom Koalitionspartner Engagement in drei innerdeutschen Fragen, die den Berlinern besonders am Herzen lie-gen: Die Offenhaltung des Transitübergangs Staaken über das Jahr 1984 hinaus, die Öffnung eines wei-

wie eine Verbesserung der Reisemöglichkeiten nach Ost-Berlin und ma S-Bahn über die Wohnungswirtin die "DDR", wo Radfahrer bislang "außen vor" blieben. Kontrovers diskutiert wird schließlich auch die schon seit Jahren schwebende FDP-Forderung, Polizeibeamten durch Nummern- oder Namensschilder, wie jetzt in Hamburg bei Fußstreifen praktiziert, auszurü-

Die Regierungserklärung Diepgens, für den 23. Februar anberaumt, wird auch Antwort auf diese Frage geben müssen – eine Regie-rungserklärung ohne große Überra-schungen, aber mit einem Programm, das erstmals rechtzeitig und vollständig mit dem Koalitionspartner abgestimmt werden

Wie sehr diesem allerdings die Nähe des liberal-autoritären Regierungschefs Weizsäcker fehlen wird, zeigten die Worte des FDP-Landesvorsitzenden Walter Rasch, als der Senat sich am Montag abend in kleinem Kreis zur "Abschiedsrunde" traf. Mit "sehr großem und starken Bedauern" stellte Rasch fest, daß der Eintritt der FDP in die Koalition im Juli 1981 "uns bei Ihnen natürlich nicht schwerfiel".

Nicht nur bei den Worten von Rasch, auch bei der Dankesrede von Innensenator und Bürgermeister Heinrich Lummer (CDU) für den scheidenden Parteifreund vermißten Beobachter an diesem Abend den Namen "Diepgen". So fehlte der Ausblick auf die Zukunft mit einem Mann, der sich die "gro-Ben Schuhe" seines Vorgängers

# Windelen: Warum wir die "deutsche Frage" nicht aufgeben dürfen Aus dem Vortrag des Ministers in Washington / Begründung des Kredits an die "DDR" CDU/CSU-Fraktion billigt Entscheidung über Wörner S5-Stunden-Woche Kritischer Kommentar der "Times" zu Bundeskanzler Kohl Auch SPD-Anhänger gegen 35-Stunden-Woche Neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF

Bundesminister Heinrich Windelen sagte in seinem Vortrag während eines Seminars der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington: "Die Durchsetzung der Stationierung war von Anfang an auch ein deutschlandpoli-tisches Problem: Dies einmal wegen der Mahnungen, Warnungen und Drohungen aus Ost-Berlin, die seit 1980 in wechselnder Tonlage die deutsche Öffentlichkeit in beiden Staaten verunsichern sollten. Der Tenor war immer derselbe: Die Stationierung, werm sie komme, werde das in den innerdeutschen Beziehungen Erreichte belasten, gefährden, bedrohen und weitere Fortschritte erschweren, wenn nicht gar unmöglich

Darüber hinaus wurde die Stationierung aber auch deswegen zum deutschlandpolitischen Problem, weil gie Raketendiskussion in Teilen der Öffentlichkeit mit großer nationaler und internationaler Resonanz ins Grundsätzliche führte: zu Fragen der NATO-Strategie, der Souveränität der Bundesrepublik Deutschland als nichtnukleare Macht, zur moralischen Zulässigkeit der nuklearen Ab-schreckung schlechthin, schließlich zu Pazifismus und Neutralismus. Diese Diskussion wird, so schätze ich, noch eine ganze Weile andauern. Sie ist eine Herausforderung an diejenigen, die in unseren Ländern politische Verantwortung tragen, an ihre Geduld und Standhaftigkeit, an ihre geistige und moralische Sensibilität und, nicht zuletzt, an ihre Fähigkeit, überzeugende Antworten zu geben, in Worten und Taten . . .

Das Ergebnis der vorgezogenen Bundestagswahl vom 6. März letzten Jahres war auch in dieser Hinsicht eindeutig. Nach wie vor gibt es in unserem Land keine Mehrheit für eine Politik, die auch nur dem Anschein der Distanz zum westlichen Bündnis unterliegt, sie unterschätze die Bedrohung, die von der Sowjetunion ausgeht, und ließe es zu, daß die Bundesrepublik Deutschland auf die schiefe Bahn des Neutralismus gerät. Die überwiegende Mehrheit der Bundesbürger, bis auf Randgrup-pen links oder rechts, weiß, wohin die Bundesrepublik Deutschland als freiheitlich-demokratisches Industrieland gehört und woran sie sich angesichts des machtpolitischen und ideologischen Gegensatzes zwischen Ost und West zu halten hat: an das Bündnis mit den westlichen Demo-

Die Bürger unseres Landes wissen sehr wohl, was die Entscheidung für die Nation bedeutet und immer schon bedeutet hat; nämlich die Teilung Deutschlands entlang der Linie des sowjetischen und des westlichen Einflußbereichs. Sie stehen zu dieser. Entscheidung, auch weil sie wissen, daß die Deutschen in der DDR, hätten sie je die Entscheidungsfreiheit gehabt, nicht anders entschieden hätten. Dennoch, es ist eine Sache, aus rationalen Gründen für die eigene Freiheit auf Kosten der nationalstaatlichen Einheit zu optieren, und eine andere zu wissen, daß man sich damit auf unabsehbare Zeit von einem Viertel des eigenen Volkes trennt. Wenn auch die Größen Freiheit und Einheit unvergleichbar sind und die Freiheit Vorrang haben muß, es bleibt doch, und das bitte ich zu verstehen, ein Rest von Unbehagen, von schlechtem Gewissen, ja ich möchte fast sa-

gen, von Schuldgefühl; denn wir dürfen ja nicht vergessen, daß wir in der Bundesrepublik Deutschland mit der Freiheit zugleich auf der Sonnenseite des deutschen Nachkriegsschicksals

Was ich begreiflich machen möchte, ist, warum die Politik der Bundesrepublik Deutschland das Thema ,deutsche Frage' nicht abschreiben kann und nicht abschreiben darf. Sie kann es nicht abschreiben, weil das Bewußtsein der nationalen Einheit, trotz aller staatlichen und gesellschaftspolitischen Trennung, im Kem immer noch selbstverständlich und unversehrt ist . . .

Lassen Sie mich hier eine Bemerkung zum Begriff 'nationalistisch' einslechten. Mir fällt bei der Lektüre der amerikanischen Presse immer wieder auf, daß diese mit dem Adjektiv ,nationalistisch' allzu schnell und allzu leicht bei der Hand ist, wo immer von unserer Seite innerdeutsche oder gesamtdeutsche Gesichtspunk-



te im Rahmen der Ostpolitik des Bündnisses geltend gemacht werden. Ich finde das häufig ungerecht, denn unsere nationalen Sonderinteressen an und gegenüber der DDR sind nur allzu natürlich und dürfen Legitimität beanspruchen, solange sie nicht auf Kosten der Interessen der Demokratie und ihres Schutzes gehen, sondern ihnen vielmehr dienen.

Nach dem Verständnis der Bundesregierung verengt sich Deutschlandpolitik nicht auf das Verhältnis zur DDR, ist also nicht identisch mit unserer DDR-Politik. Deutschlandpolitik ist der außenpolitische und innerdeutsche Gesamtrahmen, einschließlich der rechtlichen Grundlagen unserer Politik, deren Ziel es ist. auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt'.

Die Bundesregierungen der zweiten Hälfte der 50er bis in die 60er Jahre spürten die zunehmende Neigung der Verbündeten, zu Sicherheits- und Entspannungsarrangements mit dem Osten zu gelangen, ohne gleichlaufend Fortschritte in der Wiedervereinigungsfrage einzufordern. Die besorgte Haltung der damaligen Bundesregierungen hatten vor allem einen innenpolitischen Grund: Sie mußten befürchten, daß die Bindung an den Westen einschließlich Wiederbewaffnung nicht hielt, was man sich von ihr für die Lösung des nationalen Problems ver-

Wie die Geschichte weiterging, brauche ich hier nicht zu wiederho-len. Wichtig ist festzuhalten: Die Bundesregierungen und die öffentliche Meinung akzeptierten ab Mitte der 60er Jahre die Einsicht in die politischen Konsequenzen der militärischen Kräfteverhältnisse, der Sicherheitslage überhaupt, die Konsequenzen für die Lösung der deut-schen Frage inbegriffen. Letztere rückte in eine ferne politische Zu-

kunft. In den Vordergrund trat die

Aufgabe, unter Nutzung der Möglich-

keiten einer Modus-vivendi-Politik

wenigstens die Folgen der Teilung

für die Menschen erträglicher zu

Man darf das Ausmaß an Zustimmung nicht unterschätzen, das diese Politik mit ihren Ergebnissen in den 70er Jahren in beiden Teilen Deutschlands gefunden hat. Vor allem, was die DDR angeht. Hier hat sich das innerdeutsche Sonderverhältnis zu einem psychologischen Besitzstand der Bevölkerung entwickelt, zu einer Erwartung, einem Anspruch an das Regime, den dieses zu enttäuschen sich hüten muß, ganz abgesehen davon, daß es dies auch gar nicht wollen kann, weil es selbst

Der Anspruch der DDR-Deutschen auf das innerdeutsche Sonderverhältnis an die eigene Führung richtet sich natürlich, als Wunsch und Erwartung, ebenso an die Bundesregierung. Keine Bundesregierung kann darüber leichtherzig hinweggehen, zumal wir ja selbst wünschen, daß unter den Menschen dort nicht das Gefühl aufkommt, sie seien vom grö-Beren, wohlhabenderen, freien und handlungsfähigeren Teil der Nation verlassen. Unsere Handlungen und Worte auf innerdeutschem Feld müssen stets auch als Botschaft an die Deutschen in der DDR verstanden

Das spektakulärste Beispiel aus jungster Zeit bietet der von der Bundesregierung garantierte Finanzkredit westdeutscher Banken über eine Milliarde Mark vom Sommer vergangenen Jahres. Die Situation der neuen Bundesregierung war nicht einfach. Sie hatte von Anfang an in der Stationierungsfrage klar ihre Prioritäten zu erkennen gegeben: Würde man sie vor die Wahl stellen zwischen innerdeutschen Beziehungen und der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland im westlichen Bündnis, so würde sie zugunsten der letzteren entscheiden. Es läßt sich leicht vorstellen, wie die Nachrüstungsgegner dies hätten ausbeuten können. Überdies wußten wir, daß die Bevölkerung der DDR, von der östlicher Angstkampagne beeindruckt, ebenfalls um die innerdeutschen Beziehungen fürchtete. In dieser Lage war der Kreditwunsch der DDR durchaus hilfreich. Durch die Garantie konnte die neue Bundesregierung signalisieren, daß sie bei konsequenter Wahrung der Sicherheits- und Bündnisinder Bundesrepublik Deutschland durchaus bereit sei, mit der DDR zu kooperieren. Nach allem, was wir wissen, ist das Signal auch so verstanden worden, zumal in der Kreditannahme auf dem Höhepunkt der Anti-Nachrüstungskampagne ja auch ein Eingeständnis der DDR lag, daß die Welt nach dem November nicht zu Ende gehen würde, was sich ja dann auch bestätigt hat."

Die Entscheidung von Bundes-kanzler Helmut Kohl im Fall Kießling/Wörner ist gestern von der CDU/ CSU-Fraktion ohne Diskussion gebilligt worden. Der Kanzler begründete sein Festhalten an dem umstrittenen Minister. Danach verwies der Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger darauf, daß Kohl als Kanzler allein zu entscheiden hatte.

Die Probleme in dieser Affäre sind nach Dreggers Worten schwerwiegend gewesen, denn es sei um ein Ehrenwort, um Ehrenschutz und "damit um den moralischen Nerv der Armee" gegangen. Zugleich habe der Rechtsschutz des Betroffenen eine Rolle gespielt - und damit ein "Kernstück unserer rechtsstaatlichen Ordnung".

Der Fall beschäftigt von heute an das Parlament in Bonn. Nach einer Erklärung des Kanzlers vor dem Plenum, die nicht als Regierungserklärung deklariert ist, will der Verteidigungsausschuß seine Untersuchungen aufnehmen.

Den Rücktritt des Ministers hat der FDP-Landesvorstand Hamburg gefordert. Er wirft Wörner vor, seine Fürsorgepflicht gegenüber dem Ge-neral gröblich verletzt zu haben. Der frühere Bundeskanzler Schmidt sieht in den Entscheidungen Kohls "mangelnde Entschlußkraft" des Kanzlers. dessen Kabinett ein "ähnlich ramponiertes Ansehen" habe wie vor knapp

20 Jahren die Regierung Erhard. Auffallend kritisch hat sich die britische Tageszeitung "Times" mit der politischen Zukunft von Kohl befaßt. Unter der Überschrift "Israel-Flop

rmc/DW. Benn
ug von Bundesshl im Fall Kießsern von der CDU/
Diskussion gebilnuzler begründete

Michigan Skandal können zu
Kohls politischem Ableben führen",
heißt es: "Die Zeiten für Kanzler
Kohl sind schwierig. Nicht nur hat
seine Entscheidung, Verteidigungsminister Wörner im Amt zuehn Bela ätzende Kritik und noch mehr Belastungen für die Koalitionsregierung hervorgehoben, sondern sie hat auch im Ausland zu Zweifeln an seiner Führungskunst geführt. Kohls Be-such in Israel ist als Flop beschrieben worden, und Präsident Mitterrand soll bitter enttäuscht über den Kanzler sein."

Das Blatt bemerkt weiter: "Indem er nicht dem Ratschlag vieler Leute seiner eigenen Partei folgte, die wegen der Kießling-Affäre den Rück-tritt Wörners befürworteten, hat sich Kohl Beschuldigungen ausgeliefert, er habe aus kurzfristigen politischen Motiven gehandelt und das Ansehen seiner Regierung geschädigt.

Schließlich schreibt die "Times": Einige Kommentatoren meinten, der Skandal (um Kießling) könne der Anfang vom Ende der Ära Kohl sein. Selbst die konservative WELT, die normalerweise fest auf seiten der Regierung steht, bezeichnete das Festhalten an Wörner als das geringere Übel – aber immer noch als ein Übel. Die Bonner Dorfzirkus-Atmosphäre wird als innen- und außenpolitisch gleichermaßen schädlich angesehen. und Kohls Wahlreden für eine moralische und geistige Erneuerung gelten jetzt als scheinheilig. Leute in seiner eigenen Partei deuten an, daß Kohl eines Tages durch Finanzminister Gerhard Stoltenberg ersetzt werden könnte." Seite 2: Großer Rutenstreich

S. HEYDECK/P. PHILIPPS, Benn Der SPD-Spitze, die eine breit angelegte Kampagne zur Unterstützung der Gewerkschaftsforderung nach Arbeitszeitverkürzungen gestartet hat, ist es bisher noch nicht einmal gelungen, eigene Anhänger zu über-zeugen. Deutlich mehr als die Hälfte der sozialdemokratischen Klientel ist nach einer Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen gegen die Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.

Im Januar waren nach der Erhebung, die das Institut jeden Monat für das ZDF durchführt, insgesamt 66 Prozent der Bundesbürger gegen das Tarifziel, mit dem insbesondere die IG Metall in die diesjährigen Verhandlungen mit den Arbeitgebern geht. Aufgeschlüsselt nach Parteiprä-ferenz ergab sich folgendes Bild: 84 Prozent der CDU/CSU-Anhänger und 74 Prozent der potentiellen FDP-Wähler waren gegen die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit ohne Lohneinbuße; 57 Prozent waren es im SPD-Lager, Nur bei den Grünen gab es eine Mehrheit für die Forderung der Gewerkschaften: 81 Prozent. Allerdings hieß es schon vor Wochen in der Fraktion der Grünen, der Kampf für die 35-Stunden-Woche sei kaum zu gewinnen. Aber man würde sich "solidarisch" mit den Gewerkschaften erklären.

Mit der Mannheimer Untersuchung bestätigt sich ein Trend, der die Verantwortlichen im DGB und in der SPD schon seit geraumer Zeit beunruhigt. Bereits im Dezember hatte eine Emnid-Umfrage für den Arbeitgeberverband Gesamtmetall ergeben, daß nur noch 29 Prozent der Arbeitnehmer die Stoßrichtung des Vorreiters IG Metall für richtig hielten. Selbst in den Reihen der Gewerkschaften gab es vor einem Monat erstmals eine Mehrheit dagegen. Die ÖTV, die selbst auch die 35-Stunden-Woche verlangt, hat in der Januar-Ausgabe ihres Mitgliedermagazins ausgerechnet, daß diese Form der Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich einer Einkommensverbesserung von 14,3 Prozent entsprechen würde.

Positiver als noch im September sehen, so ein weiteres Ergebnis der ZDF-Umfrage, die Bürger die wirt-schaftliche Entwicklung: Jetzt erwarten 29 Prozent "eine bessere Zu-kunft". Das sind sieben Prozent mehr als vor vier Monaten. Allerdings liegt dieses Ergebnis noch um sechs Prozent unter der Zahl vom April unmittelbar nach der Bundestagswahl.

15 Monate nach der Wende sind nur vier Prozent der Befragten davon überzeugt, daß diese bereits "vollständig" vollzogen sei. 55 Prozent sehen eine "teilweise" Wende und 41 Prozent "gar keine". Der Zustimmung der Union tut dies keinen Abbruch: Sie wird von 47 Prozent zur Zeit "bevorzugt". Damit konnte sich die CDU/CSU in der Wählergunst gegenüber November um drei Prozentpunkte verbessern. Exakt um diesen Satz ging die SPD zurück auf 39 Prozent. Unverändert liegen nach der Mannheimer Umfrage die Grünen bei sechs und die FDP bei vier Prozent. Ahnliche Ergebnisse brachte auch in der vergangenen Woche eine Infas-

# Gesicherte Alternativen für die Wahl des finanziellen Standorts.

zierungsalternativen. Sie kombiniert Kredit- und Anlageangebote zu Leistungsbündeln. Daher hat sie auch für Ihr Unternehmen das Finanzierungskonzept

Das Konzerngeschäftsvolumen der Westl:B von über 150 Milliarden DM bedeutet nicht nur Finanzpotential. Dahinter stehen Erfahrung, Können und Flexibilität.

#### WestLB Unternehmens-Finanzierung

Ein Schwerpunkt der WestLB liegt im langfristigen Kredit, bei der Investitions-Finanzierung und der Konsolidierung von zwischenfinanzierten Objekten. Zum Finanzierungs-Angebot gehören kurz- und mittelfristige Kredite wie auch Anfinanzierungen und Zusagen für langfristige Darlehen

Die WestLB ist die Bank der Finan- auf Vorrat. Dies sind Bausteine für ein Leistungen im kommerziellen Ausgeeignetes Finanzierungskonzept. Es beinhaltet auch die optimale Nutzung liquider Mittel, Fristengerecht und zinsgünstig angelegt. Als Einlage bei der Westl.B oder in Wertpapieren.

#### Westl B Exportfinanzierung und **Auslandsservice**

Die WestLB finanziert Ihr internationales Geschäft: Ihre Exporte in DM und anderen internationalen Währungen, Dazu: Avale und sâmtliche Garantien. Das Arrangement für An- und Zwischenzahlungen und die Finanzierung der local costs. Die WestLB bietet Ihnen umfassende

WestLB

landsgeschäft, Sowie Kurssicherung von Forderungen und Verpflichtun-

Für Ihre Auslandsstützpunkte beschäfft die WestLB Finanzierungsmittel. Auch in lokaler Währung.

ihre Erfolgschancen wachsen mit Ihrer Flexibilität. Dafür brauchen Sie eine flexible Bank.

### WestLB

Westdeutsche Landesbank Girozentrale Düsseldorf Münster Zentralinstitut der Sparkassen in NRW

### Das Tauwetter zwischen Moskau und Tokio beschränkt sich auf Gesten

Japan hält an Anspruch auf die sowjetisch besetzten Nordinseln fest / Kreml rüstet weiter

FRED de LA TROBE, Tokio An einer Feierstunde anläßlich des "Gedenktags für die japanischen Nordterritorien" nahmen am Dienstag in Tokio 1800 Personen einschließlich Ministerpräsident Nakasone und seiner Kabinettsminister teil. Alle Redner bekräftigten, daß Japan unbeirrt an seinem Anspruch auf die vier nördlichen Inselgebiete festhalten wird.

Nakasone betonte, seine Regierung werde über dieses nationale Anliegen weitere zähe Verbandlungen führen. Das Territorium wurde 1945 von den Sowjets besetzt und die ungefähr 14 000 dort lebenden Japaner ausgewiesen. Tokio hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder die Rückgabe

des Gebiets gefordert. Moskau batte noch Ende der fünfziger Jahre angeboten, auf zwei der Inseln zu verzichten, rückte später jedoch von diesem Vorschlag wieder ab. Der strategische Wert des Territoriums hat sich für die Sowjets inzwischen auch entscheidend geändert: War er bis vor zwei Jahren militärisch noch kaum belegt, so sind dort jetzt eine volle Division der Roten Armee und eine Staffel Abfangjäger vom Typ MiG 23S stationiert. Anßerdem befindet sich dort eine wichtige Basis

der sowjetischen Fernostflotte. Da Tokio die Rückgabe des Gebiets als Voraussetzung für eine Normalisierung der Beziehungen zu Moskau setzt, die Sowjets aber nicht bereit sind, dieses Thema zu erörtern, sto-Ben Versuche zur Normalisierung des gegenseitigen Verhältnisses immer wieder auf unüberbrückbare Dif-

Dennoch unternahm der japanische Außenminister Abe Anfang der Woche einen neuen Anlauf zur Enteisung des gegenseitigen Verhältnisses. Dabei geht es zunächst einmal um eine Normalisierung des Dialogs in Anknüpfung an die Initiativen des amerikanischen Präsidenten Reagan zu neuen Abrüstungsgesprächen. "Japan wird sich entschieden um bessere Beziehungen zur Sowjetunion auf der Basis eines aufrichtigen

gegenseitigen Verständnisses bemü-

hen", stellte Abe fest.

Auch Moskau hat signalisiert, daß es an einem besseren Klima und vermehrten Kontakten interessiert ist. Bei einem kürzlichen Treffen zwischen Abe und dem sowjetischen Botschafter in Tokio, Pawlow, strich der russische Diplomat den Wunsch seiner Regierung nach größerem Austausch auf wissenschaftlichem, technischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet heraus. Beide Seiten kamen überein, daß möglichst bald Gespräche auf hoher Ebene oh-

ne Vorbedingungen beginnen soll-

Abe forderte jetzt auch seinen sowjetischen Amtskollegen Gromyko auf in Bälde Japan zu besuchen. Eine japanische Einladung aus früheren Jahren steht noch. Auch zu einem Treffen mit Gromyko in einem dritten Land erklärte sich der Außenminister bereit. Für nächsten Monat wollen die Japaner außerdem eine neue Runde von beiderseitigen Konsultationen auf der Ebene der Staats-

sekretäre vorschlagen. Politische Beobachter in Tokio

schätzen die Aussichten auf ein Tauwetter zwischen beiden Staaten dennoch als nicht sehr günstig ein. Dies Urteil basiert auf dem seit Jahrzehnten erstaunlich starren Japan-Kurs Moskaus, der keinerlei diplomatische Feinheiten erkennen läßt. Er hat Japan noch weiter an die Seite des Westens und Chinas geschoben, zu vermehrten Rüstungsanstrengungen Tokios geführt und ein großes japanisches Wirtschaftsengagement in Sibi-rien vereitelt. Angesichts der Krankheit Andropows und der Führungskämpfe im Kreml wird ein baldiger Kurswechsel Moskaus gegenüber Japan nicht erwartet.

Japanische Militärkreise registrieren mit Unbehagen, daß sich in der Folge der sowjetischen Hochrüstung das strategische Gleichgewicht in Ostasien zugunsten Moskaus verschoben hat. Allein das Drohpotential der auf China, Japan und Südost-asien gerichteten SS-20-Raketen hat sich von 99 vor einem Jahr auf 144

Radio Moskau warnte letzte Woche in einer nach Japan ausgestrahlten Sendung: Nach der beabsichtigten Stationierung einer Staffel amerikanischer F-16-Abfangjäger in Nordjapan und der Bestückung von US-Kriegsschiffen in japanischen Häfen mit Tomahawk-Raketen bestehe akute Gefahr, daß das Inselreich ein atomares Schlachtfeld werde. Eine besonders schwere Breitseite feuerte Radio Mõskau gegen Ministerpräsident Nakasone ab. Der sei ein getreuer Schüler der aggressiven Politik

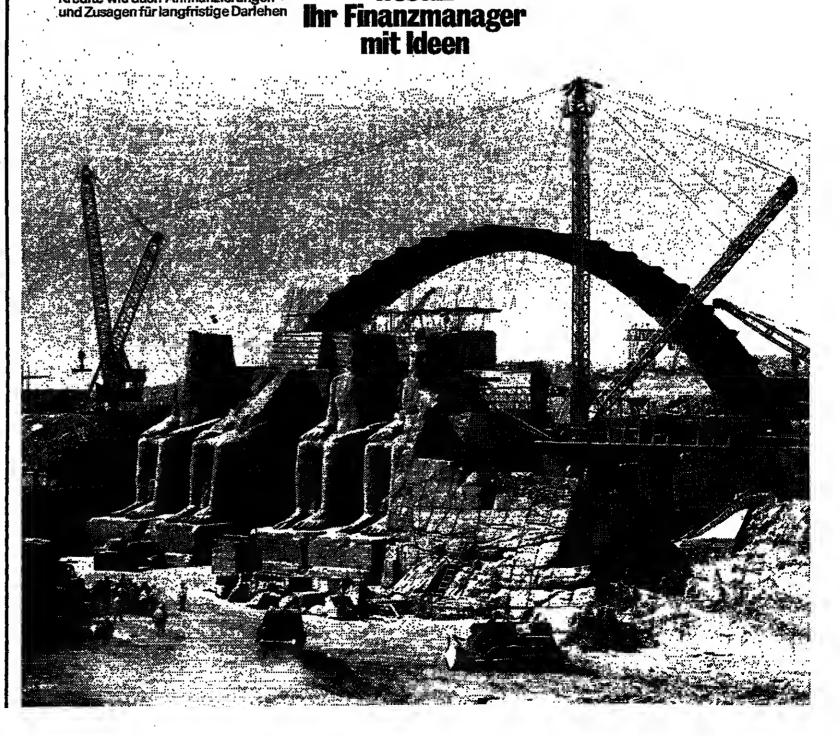

### **CSSR-Bischöfe** kritisieren USA und den Kreml

In einem brisanten Hirtenwort haben drei slowakische Bischöfe und vier Kapitel-Vikare Produktion, Stationierung und Einsatz von Atomwaffen ein Verbrechen gegen die Menschheit genannt. Sie verurteilten all jene, die die Wissenschaft zur Waffenherstellung und Gewaltanwendung mißbrauchten, die Beherrschung der Welt anstrebten und die Grundrechte der Menschen mißachteten. Diese Kritik gilt nach Auffassung von Beobachtern sowohl den USA wie der Sowjetunion. Die CSSR hat sich bereit erklärt, als Reaktion auf die Stationierungen neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Westeuropa auf ihrem Gebiet neue sowjetische Raketen zu stationieren.

Schon im Dezember hatten sich Berichte von Unmutsäußerungen der tschechoslowakischen Bevölkerung über diese Stationierung gehäuft. Der "Ausschuß zur Vorbereitung freier Gewerkschaften" hatte die Staatsgewerkschaften kritisiert, einseitig die westliche Stationierung abzulehnen, und internationale Volksabstimmungen über die Mittelstrekkenstationierung in allen Ländern gefordert. In mehreren Städten soll es Unterschriftensammlungen und Protestaktionen gegeben haben. Die Bürgerrechtsbewegung "Charta 77" hatte freie Diskussionen über den Frieden verlangt. (WELT vom 5, 12, 19. Dezember)

### "DDR" beansprucht deutsche Geschichte

AFP, Berlin Die SED-Zeitschrift zu theoretischen Fragen "Einheit" hat in ihrer jüngsten Ausgabe bekräftigt, daß die "DDR" ihren historischen Boden "in der gesamten deutschen Geschichte" habe. Das Blatt wies zugleich "den Vorwurf eines Alleinvertretungsanspruchs der DDR auf deutsche Geschichte" als "völlig absurd" zurück. Doch ergebe sich daraus, daß sich in der "DDR" eine Nation entwickle. die ihrem Charakter nach sozialistisch, ihrer ethnischen Herkunft nach deutsch sei, die "unabweisbare Konsequenz<sup>a</sup>, die "gesamte deutsche Geschichte" von der Warte des Sozialismus zu verarbeiten.

Die "Einheit" schrieb, das Geschichtsbild der \_DDR" lasse sich keineswegs - wie manche bürgerliche Ideologen gern möchten - nur auf Gebiete begrenzen", die heute zur "DDR" gehörten.

### Wörners Kreisverband gibt Strauß Absage

xhk, Göppingen Der CDU-Kreisverband in Göppingen - Wahlkreis von Verteidigungsminister Manfred Wörner - hat sich gegen einen geplanten Wahlkampfauftritt von Franz Josef Strauß ausgesprochen, der für den baden-württembergischen Landtagswahlkampf am 21. März in Göppingen geplant

Zur Begründung erklärte der Ge-schäftsführer des Wahlkreises, Karl Heißler, die "Stimmung innerhalb der CDU in Göppingen gegenüber Strauß ist nicht gerade wohlwollend". Anlaß für die Verärgerung im Kreisverband sei die distanzierte Haltung von Strauß in der Kießling/Wörner-Affäre und zum Verbleib des Verteidigungsministers in seinem Amt.

## "Europa trägt Mitverantwortung an den Ereignissen in Libanon"

Haltung und Optionen der libanesischen Christen / "Auch Israel bedroht" / WELT-Gespräch

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn Die libanesischen Christen fühlen sich durch die Angriffe der pro-syrischen und muslimischen Milizen in ihrer Existenz bedroht. Es gehe den Gegnern des "legal und übrigens auch von den Abgeordneten der Drusen und Schiiten gewählten Präsidenten nicht mehr nur um einen Umsturz, sondern um das Ausschalten der Christen als politisch wirkende Gestaltungskraft in Libanon und Nahost." Das sagt der Leiter des Bonner Büros "Résistance Libanaise" Camille Tawil in einem Gespräch mit der WELT. In der "Résistance Libanaise" haben sich die christlichen Parteien Libanons zusammenge schlossen. Ihr militärischer Arm sind die Milizen der "Forces Libanaises". Das bewußte Aussparen der Religionszugehörigkeit bei diesen Namen soll deutlich machen, worum es bei dieser Allianz geht: nicht um einen Glaubenskampf, sondern um die politisch und religiös pluralistische Nation Libanon.

Der Angriff der Schitten, Drusen und Syrer habe gerade die Vernichtung dieser pro-westlichen Nation zum Ziel. Sollte das gelingen, so wer-de "auf libanesischem Boden eine Volksrepublik entstehen. Diese wird sich demokratisch, islamisch oder arabisch sowie libanesisch nennen pro-sowjetisch ausgerichtet sein". Tawil : "Sie wollen das Land aus dem politisch-kulturellen Verbund der westlichen Welt ausbrechen. Deswegen greifen sie den christlichen Präsidenten und die Christen an, die allein die Werte der Demokratie und der Freiheit verteidigen. Unterstützt werden die Rebellen dabei einerseits von Syrien und der Sowjetunion und andererseits von

den muslimischen Integristen und Fanatikern wie Khomeini und Khadhafi. Die Gefahr ist groß, daß der Staat Libanon von der Landkarte verschwindet."

Bei der Schlacht um Beirut habe der Westen viel zu verlieren. Und zwar "nicht nur einen treuen Verbündeten, sondern den zuverlässigsten Partner unter allen Ländern der arabischen Liga". Tawil: "Europa trägt Mitverantwortung an den heutigen Geschehnissen im Libanon, Sollte der Libanon untergehen, so wird der Westen diesen Verlust vor der Geschichte zu verantworten haben, so wie die Niederlage in Saigon."

Die Schlacht um Beirut hätte bereits begonnen, als die Syrer und ihre libanesischen Bundesgenossen die Annullierung des libanesisch-israelischen Abkommens vom 17, Mai 1983 forderten. Die Vereinigten Staaten haben damals, so Tawil, "die libanesische Regierung zur Unterzeichnung des Abkommens gedrängt und sich mit ihrer eigenen Unterschrift dazu verpflichtet, diesem Abkommen Respekt zu verschaffen. Aber die USA sind von Syrien getäuscht worden. Eine Großmacht kann es sich nicht leisten, sich mehrmals und auf die gleiche Weise betrügen zu lassen."

Washington müsse nun seine Verantwortung wahrnehmen um die letzten, verbleibenden Interessen der freien Welt in Libanon zu retten. Sollte Amerika nicht mehr über politische oder diplomatische Möglichkeiten verfügen, um Druck auf Syrien auszuüben, dann "sehen wir nur noch einen Weg, die Verteidigung mit Gewalt gegen das Vordringen der Syrer und Sowjets und ihrer libanesischen Verbündeten."

Die libanesischen Christen geben

sich aber keinen falschen Hoffnungen hin. Tawil: "Alleine können wir nichts machen. Wenn das jetzige Regime gestürzt und ein pro-sowjetisches an seiner statt errichtet wird, wird es einen libanesischen Babtak Karmal geben. Beirut wird dann das Kabul des Mittleren Orients sein und wir werden in den bewaffneten Widerstand gehen als christliche Mud-

Möglichkeiten für ein Arrangement mit den jetzigen Gegnern des Regi-mes unter einem muslimischen Präsidenten sieht Tawil nicht. Ein solches Regime würde aus den Christen im Libanon Bürger zweiter Klasse machen und dem Land das rauben, was es bisher unter den Ländern der arabischen Welt auszeichnete, Freiheit und gleiche Rechte für alle Bürger. Tawil: "Wir werden kämpfen so wie wir es Jahrhunderte hindurch getan haben, um unsere Freiheit zu

Nach den Worten des libanesischen Politikers fühlen sich die Christen vom Westen mißverstanden. Man habe vom Präsidenten immer verlangt, eine nationale Versöhnung mit seinen Gegnern herbeizuführen." Das Problem Libanons aber ist die Besetzung des Landes."

Wir glauben, sagt Tawil, "daß auch Israel bedroht ist, Jede Veränderung des Regimes in Libanon bedroht die Existenz des Staates Israel. Wenn die israelische Regierung meint, mit kleinen Verbündeten in den Grenzregionen die Sicherheit seiner Grenze gewährleisten zu können, täuscht sie sich. Die syrische Präsenz in Libanon ist eine ständige Bedrohung für Israund für den Frieden in der Region".

### Suchen USA Arrangement mit Syrien auf Kosten Beiruts und Jerusalems?

Jüdische Bedenken in Washington über Reagans Prioritäten im Nahen und Mittleren Osten RAFAEL SELIGMANN, Bonn Fernen Ostens zu den Ölfeldern Ara- cher Faktor für Stabilität in Nahost

Die militärische Zurückhaltung der USA in Libanon hat in einflußreichen jüdischen Kreisen in den Vereinigten Staaten Befürchtungen verstärkt, Washington könnte versucht sein mit Damaskus - auf Kosten Jerusalems - einen Ausgleich zu

Grundsätzlich bestehen die jüdivon einflußreichen Kabinettsmitgliedern in Israel geteilt werden, bereits seit der Anfangsphase des Libanon-Kriegs im Juni 1982. Damals hatte Washington Jerusalem nach ent-scheidenden militärischen Erfolgen seiner Armee gegen die syrischen Streitkräfte daran gehindert, die syrischen Truppen vollständig aus Libanon zu vertreiben. Als Ursache dieser amerikanischen Politik sehen jüdische Vertreter, die gute Kontakte zum Präsidenten haben, Reagans geopolitische Betrachtungsweise des Nahen und Mittleren Ostens. Nach ihren Worten hat in Reagans strategi- . schen Überlegungen der persischarabische Golf Vorrang: Der Präsident sehe Stabilität in dieser Region als Voraussetzung eines ungehinder-

ten Zugangs Westeuropas und des

hiens an. Davon wiederum hänge die Prosperität der westlichen Länder und somit die Stärke der freien Welt ab, meine der Präsident.

Reagan, so ein ehemaliger jüdischer Berater des Präsidenten, sei daher entschlossen, für die Stabilität der arabischen Golf-Staaten einen erheblichen militärischen Einsatz zu global-strategischen Uberlegungen Reagans nur drittrangig. Das aber bedeute, daß der Präsident entschlossen ist, Ruhe im Nahen Osten herbeizuführen, um eine Konzentration der amerikanischen Kräfte auf

den Golf zu ermöglichen. Der Libanonkrieg, von Israel als präventive militärische Maßnahme gegen die PLO und Syrien geplant, habe in Washingtons Augen das labile Gleichgewicht, das bis dahin im Nahen Osten geherrscht habe, ge-fährdet. Daher das unmißverständliche Ersuchen, ja fast der Befehl des Weißen Hauses an Israel, die syrische Armee in Libanon nicht vollständig auszuschalten. Denn Damaskus werde von der Reagan-Administration trotz anderslautender öffentlicher Erklärungen als vielfach unentbehrliangesehen.

Darüber hinaus hege man in der Umgebung des Präsidenten die Hoffnung. Damskus durch Zugeständnisse aus der Abhängigkeit von Moskau

Daß Syriens Präsident Assad für Stillhalten in Nahost einen Preis von Washington verlangen werde, war im Weißen Haus bekannt, und es habe in der Administration vielfach die Neigung geherrscht, diesen Preis auch zu bezahlen. Es heiße Druck auf Jerusalem auszuüben, damit Israel die Golan-Höhen zurückgebe.

Das Verbleiben der syrischen Truppen in Libanon, das Washington erst möglich gemacht hatte, sowie die Unfähigkeit der westlichen Truppen in Beirut, die Assad offenbar als seine Geiseln betrachtet, ermöglichen es nun, den Preis höherzuschrauben: Assad fordert faktisch ein syrisches Kondominium über Libanon. Nicht nur von jüdischer Seite wird befürchtet, daß Washington angesichts des zunehmenden Drucks im Kongreß vor den Präsidentschaftswahlen versucht sein könnte, auch diesen Preis an Syrien zu zahlen.

### Kinnock will auf alle Atomwaffen verzichten

In Großbritannien lebt die Nukleardebatte wieder auf,

Es ist die Zeit der eigenartigen und erstaunlichen politischen Premieren in Großbritannien, die kennzeichnend sind für die seltsamen ideologischen Verhärtungen der beiden gro-Ben Parteien. Denn nur wenige Tage, nachdem Premierministerin Margaret Thatcher das Eis ihrer bisher sehr starren Ostpolitik durchbrach und sich zum ersten Mal in ihrer fünfjährigen Amtszeit in ein Land des Ostblocks begab, beendet die britische Labour-Party ihren selbstauferlegten diplomatischen Isolationismus ge-

genüber den Vereinigten Staaten. Die Reise Neil Kinnocks nach Washington in dieser Woche ist der erste offizielle USA-Besuch eines britischen Labourparteichefs seit vier Jahren. Sein Vorgänger Michael Foot hatte ein gestörtes Verhältnis zur Au-Benpolitik und ein besonders gestörtes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, die er seit über 30 Jahren nicht mehr besucht hat. Immerhin aber fand er in seinen Amtstagen als Oppositionsführer Anlaß und Zeit zu einem Besuch im Kreml.

Das alles soll unter Kinnock anders werden. Er hat bereits einen Besuch bei Präsident Mitterrand hinter sich und nach seiner USA-Reise sind Besuche in Bonn und in Rom geplant.

Erstaunlicherweise gab sich Kinnock zu seiner Amerikareise selbst ein höchst provokantes Entree, indem er vor amerikanischen Kongreßmitgliedern in London schärfer als je zuvor seit seiner Wahl zum Parteichef die antinukleare und unilateralistische Verteidiugungspolitik seiner Partei definierte. Kinnock erklärte, daß er als Regierungschef niemals den Einsatzbefehl für irgendeine britische Nuklearwaffe geben werde, auch dann nicht, wenn im Kriegsfalle bereits sowjetische Nuklearbomben auf britischem Boden explodiert

Mit diesem absoluten Verzicht auf nukleare Abschreckung sieht Kin-nock folgerichtig auch keine Notwendigkeit für den Besitz britischer Atomwaffen. Er ließ die amerikanischen Politiker deshalb wissen, daß er unmittelbar nach dem Amtsantritt einer Labourregierung die sofortige Abschaffung aller britischen Atomwaifen anordnen werde. Während des letzten Wahlkampfs hatte die Labour-Party immerhin noch erklärt, daß sie das britische Nukleararsenal als Handelsobjekt für sowjetische nu-Abrüstungskonzessionen

Mit diesem radikalen Unilateralismus wird Kinnock micht nur in Washington scharfe und mißtrauische

## Gemeinsamkeiten

Rumänien und die übrigen Ostblockländer sind offenbar unterschiedlicher Ansicht darüber, mit welchem Verhandlungsrezept ein Erfolg der europäischen Abrüstungskonferenz in Stockholm sichergestellt werden kann. Der rumänische Delegationsleiter verwies gestern auf Gemeinsamkeiten seiner Vorschläge mit denen der NATO im Bereich der technischen Maßnahmen zur Verminderung des Kriegsrisikos in Europa.

FRITZ WIRTH, Lendon Fragen provozieren, er wird mit diesem Kurs auch innenpolitisch auf Widerstand stoßen. Der SPD-Parteichef und frühere Außenminister David Owen wies gestern bereits auf die Widersprüchlichkeit des Verteidigungskonzepts Kinnocks hin: "Man kann nicht, wie Kinnock es tut, sich zur NATO bekennen und zugleich die kollektive Nuklearpolitik der Allianz ablehnen."

Kinnock steht mit diesem harten Unilateralismus auch in deutlichem Widerspruch zu seinem eigenen Stellvertreter Roy Hattersley, zu seinem Schatten-Außenminister Denis Healey, zum ehemaligen Premierminister James Callaghan und besonders zu Peter Shore, der im letzten Herbst gegen Kinnock um die Parteiführung kämpfte und verlor.

Shore hatte im Vorfeld dieses Wahlkampfes um die Parteiführung in einer Rede am 1. August des letzten Jahres den Kurs Kinnocks scharf verurteilt: "Wenn ich zum Parteichef gewählt werde, werde ich meinen Außenminister nicht nackt in einen Konferenzraum schicken", und fügte hinzu: "Den Unilateralisten, die das britische Nukleararsenal auflösen und sich auf das der Amerikaner verlassen, mangelt es an politischer Moral."

Shore klagte darüber hinaus den starken pazifistischen Flügel seiner Partei der "Kapitulation und das Appeasements" an. Er reflektierte mit dieser Außerung auch weitgehend die Haltung James Callaghans, der heute noch von seinem linken Parteifligel angeklagt wird, die Labour Party mit seinem Widerstand gegen die unilaterale Nuklearpolitik um den Wahlsieg gebracht zu haben.

Peter Shores eigener verteidigungspolitischer Kurs deckt sich weitgehend mit den Ansichten und Thesen, die in den letzten Tagen vom britischen "Atlantischen Komitee" veröffentlicht wurden, dem unter anderen der ehemalige RAF-Marschall Lord Cameron und Sir Frank Cooper, bis vor zwei Jahren der höchste Beamte im britischen Verteidigungsministerium, angehören. Das Komitee argumentiert, daß die gegenwärtige NATO-Strategie der "flexible response" unglaubwürdig geworden sei, da der Warschauer Pakt in der konventionellen Bewaffnung inzwischen hoch überlegen sei und damit die Schwelle für einen Einsatz von Nuklearwaffen der NATO zu gering geworden sei. Das Komitee plädiert für eine glaubwürdige Abschreckung der NATO mit konventionellen Waffen und zugleich für eine Reduzie rung des westlichen Atomarsenals.

### Sowjet-Angriff Rumänien-NATO in Afghanistan

Die sowjetischen Truppen in Afghanistan haben nach Angaben westlicher Diplomaten eine Großoperation gegen die Stadt Istalef, 55 Kilometer nördlich von Kabul unternommen. Bei dem Angriffam vergangenen Donnerstag und Freitag seien möglicherweise mehrere hundert Menschen, darunter mindestens 50 sowjetische Soldaten, ums Leben gekommen. Istalef war bereits im Oktober bei Bombenangriffen zur Hälfte zerstört wor-

### Anhörung über Brennelemente interessiert kaum

Die erste Anhörung über eine deutsche Wiederaufarbeitungsanlage für abgebrannte atomare Brennelemente begann gestern in der Stadthalle von Neunburg vorm Wald/Oberpfalz bei nur mäßigem Publikumsinteresse. Auch nur knapp ein Dutzend Demonstranten empfing die Interessenten mit Plakaten wie "Oberpfalz ja, Atompfalz nein".

Konkrete Fragen zu dem auf vier Milliarden Mark geschätzten Projekt, in dem jährlich 350 Tonnen Brennele. mente aus deutschen Kernkraftwerken aufgearbeitet werden sollen, kamen am ersten Tag noch nicht zur Sprache. Vertreter von Bürgerinitia. tiven und alternative Wissenschaftler verzögerten den Einstieg in die sachliche Diskussion mit zahlreichen Befangenheitsanträgen gegen die Ge-nehmigungsbehörde, das bayerische Umweltministerium.

Ihr Hauptargument war, das Ministerium habe sich längst für den Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage entschieden, um die Entsorgung der von der gleichen Behörde genehmigten Kernkraftwerke sicherzustellen. Mi-nisterialrat Rudolf Mauker betonte dagegen, die Genehmigung für eine Anlage werde nur dann erteilt, wenn das atomrechtliche Verfahren sicherstelle, daß für die Umwelt keine Gefahr besteht.

Nach der Erörterung in Bayern werden Anfang März die Bürgereinwendungen gegen den niedersächsischen Aufarbeitungsstandort Dragahn behandelt. Spätestens im Herbst wird die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung (DWK) endgültig entscheiden, ob die Anlage bis 1992 in Wackersdorf oder in Dragahn den Betrieb aufnimmt.

### Grüne: Bastian will Bedenkzeit

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Gert Bastian hat sich bis zum Wochenende Bedenkzeit erbeten, um seine Entscheidung über Austritt oder Verbleib in der Bundestagsfraktion der Grünen zu treffen. Nach einer fünfstündigen nichtöffentlichen Fraktionssitzung in Bonn, bei der ihm zwei wissenschaftliche Mitarbeiter für den Arbeitsbereich Abrüstung und Frieden bewilligt wurden, sagte Bastian gestern abend, er brauche zunächst Kontakt zu seiner Basis in München, die sich sehr für ibn eingesetzt habe. Der Abgeordnete Eckard Stratmann sprach in diesem Zusammenhang von einem "Sturm im Wasserglas".

Die Fraktion beschloß außerdem eine Kommission einzusetzen, die bis Mitte März einen Stellenplan ausarbeiten soll. Ein Antrag Bastians, der die teilweise Auflösung der Bürogemeinschaften forderte, wurde mit Rücksichtnahme auf die zuständigen Parteigremien nicht behandelt. Nach Angaben von Fraktionssprecher Heinz Suhr sollen Fragen der Rotation in den Rechenschaftsbericht der Fraktion für die außerordentliche Bundesversammlung der Grünen Anfang März in Karlsruhe einfließen.

DIE WELT (usps 603-590) is published delily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. in US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood. N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmester: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffis N.J. 07833

# Hier sehen Sie die vier besten ausländischen Limousinen bis 2500 ccm der letzten vier Jahre.



' Ber Saab 988 terbe werde van den Lesern der "auto motor und sport" zum vierten Male hintereinander zur besten aasländischen Limouskee bis 2500 ccm gewählt. Des hat dem Saah 500 turbo in seiner Kategorie nach kein audores Aate vergemacht. Der Saab 900 turbe ist eben im Gewinnen von Preisen chanse eiezigartig wie in selber Technik. Fahren Sie dieses ungewähnliche Auto bei ihrem Saah-Händler Probe. Down wissen Sie aus eigener Erfabrung, was den Saab 900 turbe so erfolgreich macht. Saab Dantschierd SmbH, Derner StreBe 49, 6000 Frankfurt/Meie 56, Telefoe (8811) 5086-1.



TO THE WALL OF THE PROPERTY OF

HERERALDER HERERALDER

Herrn Direktor Stein mit Fräulein Groß. Fräulein Groß mit Verkaufsleiter Altmann. Verkaufsleiter Altmann mit Einkäufer Strauß. Einkäufer Strauß mit **Buchhalter Wies. Buchhalter Wies mit** Fräulein Groß.

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter so einfach miteinander arbeiten, wie Wang es möglich macht Mit seinem umfassenden Gesamtkonzept für die integrierte Bürokommunikation.

Für jeden Arbeitsplatz, für jede Abteilung, für das ganze Unternehmen erarbeiten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen. Ganz gleich, was für eine Firma Sie führen und wie groß sie ist. Alle Computer-Systeme von Wang arbeiten reibungslos miteinander. Und mit nahezu allen anderen Systemen. In Text und Daten. Intern und extern. Jedes System ist maßgeschneidert für die Aufgaben seiner Abteilung. Eins paßt zum anderen. Alles ist nahtlos miteinander zu verbinden. Auch in Zukunft werden Sie jedes neue Wang-System an Ihr System anschließen können. Und anders als bei anderen wird auch die Software immer voll integrierbar sein.

In seiner Vielseitigkeit, seiner Perfektion und seiner Einfachheit ist Wang auch weiterhin unübertroffen. Das liegt daran, daß wir uns von Anfang an mit nichts anderem beschäftigt haben als mit integrierter Bürokom-



munikation. Weltweit. So haben wir auch eine Systemberatung und einen Service aufgebaut, der Ihnen für alle Aufgaben die richtige Lösung bietet. Nutzen Sie das.



The Office Automation Computer People.

WANG DEUTSCHLAND GMBH, LYONER STR. 26, D-6000 FRANKFURT/MAIN 71, TEL: 0611-6675400, WANG AG, TALACKER STR. 7, CH-8152 GLATTBRUGG, SCHWEIZ, WANG GESELLSCHAFT M.B.H., LINKE WIENZEILE 234, A-1150 WIEN, OSTERREICH.

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Nur vordergründige Kritik

"Europapolitiker bringen Licht ins dunkle Geschäft mit der Abtreibung"; WELT vom 30. Januar

Sehr geehrte Redaktion,
von "Auswüchsen des Forschergeistes", gar vom "Weg in die nazistische
Doktrin vom unwerten Leben" ist die

stes", gar vom "Weg in die nazistische Doktrin vom unwerten Leben" ist die Rede. Gemeint ist die Verwendung menschlicher Föten zu Forschungszwecken. Doch erscheint mir die Aufregung und Kritik sehr vordergründig zu sein.

Gäbe es denn überhaupt solches

"Forschungsmaterial" ohne die Riesenwelle von Abtreibungen, die in der Bundesrepublik offiziell 70 000 bis 90 000, in Wirklichkeit wahrscheinlich die doppelte Zahl an getöteten ungeborenen Kindern zur Folge hat? Von anderen europäischen Ländern mit zum Teil noch größerem gesetzlichen Spielraum für Abtreibungen gar nicht zu reden.

Hier und nirgends anders müßte das Entsetzen beginnen, müßte Monsieur Jacquinots "Internationaler Verein" ansetzen. Solange es keine moralische Ächtung der Kindestötung in der modernen Gesellschaft gibt, solange der Staat Abtreibung auch in solchen Fällen, in denen Leben und Gesundheit der Mutter nicht gefährdet sind, straffrei beläßt oder

gar bis zu einer bestimmten Frist völlig freigibt, ist es Unfug, von "Mangel an Hemmungen" bei der Wissenschaft zu reden. Auch die Wissenschaft ist nur ein Teil der sie umgebenden Gesellschaft.

> N. Mantel, Bonn 2

### Grundeinstellung

"Bundeswehr und die Probleme der Sold ten"; WELT vom 1. Februar Sehr geehrte Damen und Herren,

eine kurze Anmerkung zu o. a. Artikel: Als Zeitoffizier der Bundesmarine habe ich in vier Jahren die traurige
Erfahrung gemacht, daß die jungen
Offiziere in puncto "Menschenführung nach Dienst" von ihren Vorgesetzten nur sehr sehten Anregung und
Unterstützung erhalten, geschweige
denn von persönlichen Vorbildern
lernen konnten. Dieses Problem
kann man m.E. nicht von "oben"
lösen, sondern es ist eine Frage der
persönlichen Grundeinstellung zum
Dienst ("Acht-Stunden-Mentalifät").

Mit freundlichem Gruß Chr. Tiessen, Oberleutnant zur See d.R. Hamburg 13

### Mehr Vertrauen

"Skandinavien im Fadenkrenz der Sowjeis"; WELT vom 16. Januar

Sehr geehrte Damen und Herren, Hut ab vor Ingo Urban und der Redaktion der WELT für die eindrucksvolle Dokumentation über die

militärpolitische Lage im Baltikum.
In sehr lobenswerter, aber heutzutage gar nicht üblicher Weise hat der Verfasser seine Informationen aus erstrangigen inoffiziellen Quellen geschöpft, die auf unmittelbare Observationen der dortigen Bevölkerung zurückgehen. Das ist schon ein Wag-

### Wort des Tages

nis gegenüber dem Zeitgeist. Denn

99 Wir sind nicht dazu verdammt, die Geschichte sich wiederholen zu lassen. Es ist uns freigestellt, ihr in unserem Falle eine neue, noch nie dagewesene Wendung zu geben. Als Menschen sind wir mit dieser Freiheit der Wahl begabt, und wir können die uns auferlegte Verantwortung nicht auf

selbst auf uns nehmen. 99 Arnold J. Toynbee, engl. Geschichtsphilosoph (1889–1975)

Gott oder die Natur ab-

wälzen. Wir müssen sie

heutzutage wird den offiziellen sowietischen Desinformationsorganen sowie gewissen gezielten nachrichtendienstlichen Einschätzungen oft mehr Glauben geschenkt als Berichten von Ort und Stelle.

Mehr Vertrauen zu den kleinen unterdrückten Völkern und weniger Illusionen gegenüber dem großen Unterdrücker sind vonnöten. Das wäre in der Tat eine vertrauensbildende Maßnahme zwischen den Völkern. Hoffentlich verbleibt diese Dokumentation nicht ein Einzelfall.

> Mit vorzüglicher Hochschtung Dr. I. Alksnis, Lund, Schweden

### Positiver Hirte

"Pankras, Hant Thoma und der Sc hirt"; WELT vom 3å, Januar

Sehr geehrte Redaktion, so gern ich sonst die fast immer amüsanten und oft bitter notwendigen Pankraz-Artikel lese, diesmal muß ich als alter Humanist korrigierend eingreifen. Der "göttliche Sauhirt" ist bei Homer eine durchaus positive Figur und Helfer des Odysseus, sein Gegenspieler ist der Zieenhirt"

> Dr. K. Witte, Hamburg 76

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröffentlichung.

### GEBURTSTAG

Kari Fiirst zu Löwenstein, früherer Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, feiertam 8. Februar in Bronnbach an der Tauber in Unterfranken seinen 80. Geburtstag. Der Name Löwenstein ist seit mehr als einem Jahrhundert eng mit der Laienbewegung der katholischen Kirche in Deutschland verbunden. Der Großvater des Fürsten gründete 1868 das "Zentralkomitee der Deutschen Katholikentage", das unter seiner Führung zu einem bedeutenden Instrument im preußischen Kulturkampf wurde. Karl Fürst zu Löwenstein, dessen Vater ebenfalls das Zentralkomitee geleitet hatte, hatte die Präsidentschaft von 1948 bis 1968 inne. Unter seiner Leitung standen neun Katholikentage. In den fünfziger Jahren sorgte er für die ersten großen Hilfsmaßnahmen der deutschen Katholiken für die notleidenden Völker in Asien, Afrika und Südamerika. Und schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil bemühte er sich um gute Kontakte zum Deutschen Evangelischen Kirchentag. Gemeinsam mit seinem Freund Reinhold von Thadden-Trieglaff, dem Begründer der Evangelischen Kirchentage, leitete er regelmäßig ökumenische Zusammenkimfte die viel zum Verständnis der Konfessionen beitrugen. Bayerns Kultusminister Profes-

### Personalien

sor Hans Maier, zur Zeit Präsident des Zentralkomitees, nannte von Löwenstein "einen der großen Männer, die nach dem Zweiten Weltkrieg das Haus der Bundesrepublik Deutschland mitaufgebaut haben, ohne je den Zusammenhalt aller Deutschen aus den Augen zu verlieren".

EHRUNGEN Professor Michael Raucheisen, einer der ganz großen Pianisten in diesem Jahrhundert, wird am 10. Februar, an seinem 95. Geburtstag, Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Rain am Lech, Raucheisen wurde als Liedbegleiter und als Kammermusiker international gefeiert. Der junge Raucheisen hatte in München zunächst Violine studiert. Er gehörte als erster Geiger dem Münchner Hoforchester an und betätigte sich als Organist in Münchner Kirchen. Der große Dirigent Felix Mottl, 1856 bis 1911 Generalmusikdirektor in München, gab ihm schließlich den Rat, in die Pianistenlaufbahn einzuschwenken. Von 1920 bis 1958 hatte Michael Raucheisen, der mit der Kammersängerin Maria İvogrün verheiratet ist, einen festen Wohnsitz in Berlin, wo er auch der Musikhochschule angehörte. Heute lebt er im schweizerischen Thun. Die Hochschule der Kiinste in Berlin gratuherte unter den ersten. In einer Würdigung schrieb Professor Erich Andreas, stellvertretender Fachbereichssprecher für Musik, Professor Raucheisen habe über Jahrzehnte das europäische Musikleben mitgeprägt und als Liedbegieiter und Kammermusiker für nachfolgende Generationen höchste Maßstäbe gesetzt.

Das hessische Kultusministerium hat Dr. Elsie Kühn-Leitz, Wetzlar, mit der Goetheplakette ausgezeichnet. Frau Kühn-Leitzhat sich in ganz besonderer Weise um die deutschfranzösische Verständigung verdient gemacht. 1954 gründete sie in Wetzlar die Deutsch-Französische Gesellschaft, deren Präsidentin sie wurde. Frankreich ehrte sie mit dem Orden "Palmes Académiques". Die Stadt Avignon machte sie zur Ehrenbürgerin. Eine langjährige Freundschaft verband Elsie Kühn-Leitz mit dem Urwald-Arzt Dr. Albert Schweitzer. Aus dieser Freundschaft erwuchsen ihr Verständnis und ihr Engagement für die Rechte der Afrikaner. Das Haus Friedwart in Wetziar wurde zum Treffpunkt für afrikanische Politiker, Studenten und Praktikanten. Das kulturelle Leben in Wetzlar selbst hatte Elsie Kühn-Leitz sofort nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Gang gebracht mit der Gründung der Wetzlarer Kulturgemeinschaft. Die Stadt ehrte sie inzwischen ebenfalls mit den Ehrenbürgerrechten.



In der Spitzenklasse würde niemand 4-Zylinder akzeptieren.

Deshalb sind für anspruchsvolle Autofahrer auch in der gehobenen Mittelklasse 6-Zylinder so selbstverständlich wie bei BMW. Was macht eigentlich Spitzenklasse beim Automobil aus?

Neben den technischen Qualitäten Injedem Detail, der umfangreichen Ausstattung und dem qualitativ hochwertigen Material in guter Verarbeitung ist es vor allem die Art, wie das Herz des Automobils, der Motor,

seine Leistung entfaltet. Und zwar nicht nur bei niedrigen, sondern vor allen Dingen auch bei höheren Dreh-

Denn das Besondere eines aufwendigeren Automobils Ist, daß man mit Ihm gerade auch bei größeren Geschwindigkeiten ausgesprochen komfortabel reisen kann. Und dafür Ist Laufkuitur und damit die Geräusch- und Streßarmut durch kultivierte Kraftentfaltung bekanntlich ein

absolutes Muß. Ein6-Zylinder-Triebwerk schafft hierfür die besten Voraussetzungen.

Und da es weder technische noch ökonomische Gründe gibt, in der wirtschaftlichan Hubraumgröße von 2 I auf dieses
Triebwerkskonzept mit seiner unvergleichlich höheren Laufkultur zu verzichten,
hat jeder BMW ab 2 I Hubraum 6 Zylinder.
Allerdings – selbstverständlich ist das in
dieser Klasse noch lange nicht.

Wenn Ihnen also ein 2-I-Automobil Spitzenklasse verspricht, sollten Sie prüfen, ob es wenigstens 6-Zylinder-Qualität zu bieten hat.

Bei Kennern verlieren selbst klangvolla Namen an Renommee, wenn ein Automobil der 2-I-Klasse nach 4-Zylindern klingt.

Wer ab 2 I Hubraum etwas anderes als einen BMW 6-Zylinder mit elektronischer Einspritzung fährt, verzichtet ganz einfach auf wesentliche Vorteile.

Schon beim BMW 5201 kommt zur 6-Zylinder-Laufkultur die modernste elektronische Einspritzung mit Schub-

abschaltung.
Eine nicht nur besonders effektive,
sondern vor allen Dingen auch umweltfreundliche Kraftstoff-Aufbereitung.
Das 5-Gang-Schongang-Getriebe ist sowohl im Hinblick auf Komfort als auch auf
Ükonomie die Ideale Ergänzung zum
6-Zylinder-Triebwerk und gehört deshalb
ebenfalls zur Serlenausstattung.
Das gitt auch für die Intelligente elektronische Peripherie mit der Individuellen
Service-Intervallanzeige SI und der
computergesteuerten Energie-Control EC.

Wenn Sie all das zusammenzählen, was der BMW 520i als Selbstverständlichkelt für sich verbucht, und was Sia bei anderen anspruchsvollen Automobilen gar nicht oder nur gegen Aufpreis arwerben könnan, werden Sie sicher unsere Ansicht teilen, daß man einen BMW fahren muß, um so gut wie in elnem BMW zu fahren.

Lassen Sie sich also von Ihrem BMW Händler zeigen, was man heute von einem fortschrittlichen Automobil erwarten darf.

Die BMW der 5er Relhe. Kauf, Finanzierung, Leasing – Ihr BMW Händler ist immer der richtige Partner. BMW auf BTX + 209 #





EREST OF

MARKER BERKERAMEN

711

**说是《用语语** 

 Heute werden die XIV. Olympischen spiele in Sarajevo mit der offiziellen Eröffnungs-feier eröffnet. Das Eishockey-Turnier läuft bereits, heute sind

### ERÖFFNUNG

### Sanda steht im Mittelpunkt

Rund 50 000 Besucher im Stadion Koveso und zwei Milliarden Menschen an den Bildschirmen in aller Welt werden heute zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr die feierliche Eröffnung der XIV. Olympischen Winterspiele in Sarajevo miterleben. Der Einmarsch der Nationen beginnt um 14.33 Uhr. Monika Holzner, die zum vierten Mal bei Winterspielen dabei ist, wird die deutsche Fahne

Eröffnet werden die Spiele durch Mika Spiljak, Vorsitzender des jugoslawischen Staatspräsidiums. Das olympische Feuer entzündet um 15.20 Uhr die jugoslawische Eiskunstläuferin Sanda Dubravcic, den olympischen Eid spricht anschlie-Bend der Skirennläufer Bojan Krizaj. Das ZDF überträgt die Eröffnungsfeier live von 14.25 bis 16.00 Uhr. Von 20.15 bis 21.00 berichtet das ZDF-Olympia-Studio. Seite 2: Sarajevo

### **FACKELLAUF** Griechen wollen nicht einlenken

Trotz eines Kompromisangebots von Peter Ueberroth, Präsident des Organisationskomitees der Olympischen Sommerspiele in Los Angeles (LAOOC), ist der Streit zwischen dem Nationalen Olympischen Komitee (NOK) von Griechenland und dem LAOOC über die Vermarktung des olympischen Fackellaufs nicht been-

Ueberroth kündigte in Sarajevo an, der Lauf durch die USA werde von 19 000 auf 12 000 Kilometer verkürzt und nur die Hälfte der Etappen werde zum Verkauf (3000 Dollar pro Kilometer) angeboten. Das griechische NOK will seinen Widerstand gegen das Unternehmen dennoch nicht aufgeben. Bisher hat es auch auf die Einladung der Amerikaner, sich an Ort und Stelle zu informieren, nicht in the second second second EISHOCKEY / Zulassungs-Wirrwarr und kein Ende: Fünf Spieler vom Olympia-Turnier ausgeschlossen – Andere Profis aber dürfen spielen

### Osterreicher Schmäh: "Bei uns ist eh' der Klammer der einzige Amateur . . .

Wenige Stunden vor Beginn des olympischen Eishockey-Turniers schlugen in Sarajevo immer noch die Wellen der Erregung hoch, "Das alles ist unlogisch und unbegreiflich", meinte Österreichs NOK-Chef Kurt Heller zum Ausschluß seines Stürmers Gregory Holst, der Italiener Jim Corsi und Richard Bragnalo sowie der Kanadier Mark Morrison und Donald Dietrich. Die betroffenen Nationen erwogen kurzfristig sogar einen Boykott, der aber wegen der drohenden Folgen schnell fallengelassen wurde.

Ursache und Wirkung des Streits verdeutlichen, auf welch morschen Pfählen die Zulassungsbestimmungen gebaut sind. Der finnische Verband veröffentlichte nur deshalb seine viel diskutierte schwarze Liste, nachdem Torwart Hannu Kamppuri durch die IOC-Sportdirektion Monique Berlioux die Reamateurisierung verweigert worden war, weil er einmal als Profi in der World Hockey Association (WHA) gespielt hatte. Nach den stundenlangen Beratungen vom Montag aber dürfte Kamppuri in Sarajevo spielen, denn nur Profis oder Ex-Profis der National Hockey League (NHL) wurden ausgesperrt.

Somit kommt es zu dem Kuriosum, daß Kamppuri daheim vor dem Fernsehschirm sitzt, während in Sarajevo für Österreich beispielsweise Rick Cunningham um olympische Ehren kämpft, der in der WHA 323 Spiele für die Toronto Toros bestritt. Damit aber nicht genug. Alle Verbände wissen, daß nicht einmal die Spitze des Eisbergs zum Vorschein kam, als die Kanadier Mark Morrison und Donald Dietrich gesperrt wurden. Im kanadischen und amerikanischen Olympia-Team gibt es weit mehr Spieler, die ebenfalls Verträge mit NHL in der Tasche haben.

Die Italiener wußten nicht, ob sie lachen oder weinen sollten. Noch unmittelbar vor dem Abflug war den Sündern Richard Bragnalo und Jim Corsi versichert worden, es sei alles in Ordnung schließlich wären ihre Pässe dem Eishockey-Weltverband (IIHF) vorgelegt worden. "Um so grö-Ber ist die Enttäuschung. Ich will

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

sofort nach Hause", erklärte Bragnalo. Jim Corsi dagegen, einer der be-sten Torhüter bei der WM 1983, bleibt als Tourist in Sarajevo. Sein Vertreter Marco Capone mußte am Dienstag im ersten Spiel gegen Schweden in Watte gepackt werden. Denn der neue zweite Torwart Adriano Tancon und der ebenfalls nachnominierte Stürmer Marco Endrizzi können erst am Mittwoch anreisen.

Mit typischem Wiener Schmäh reagierten die Österreicher auf das Ver-handlungs-Wirtwart. "Der einzige Amateur bei uns ist eh' der Klammer

Franz", hieß es im Austria-Team. Um das Unverständnis jedermann sichtbar zu machen, wurde zwischenzeitlich erwogen, den gesperrten Stürmer Gregory Holst statt des Ski-Idols Franz Klammer zum Fahnenträger zu bestimmen. Allein der Gedanke löste Lachsalven aus. Weit ernsthafter sind dagegen schon die Bemühungen. Holst nun als Assistenz-Trainer in Sarajevo zu halten. Seine Position in der Eishockey-Mannschaft übernimmt der nachnominierte Helmut Koren aus Klagenfurt, der schon vor dem ersten Spiel gegen Finnland eintraf.

Alle Beteiligten waren sich am Eröffnungstag des Eishockey-Turniers einig, daß mit den fünf Sperren das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen ist. Möglich, daß nun wieder ein Vorschlag des Düsseldorfer Weltpräsidenten Dr. Günther Sabetzki in den Vordergrund rückt. Sabetzki hatte schon bei den Winterspielen 1976 in Innsbruck erklärt: Ich bin für ein gänzlich offenes Olympia."

Der Streit im Eishockey dürfte ein Vorgeschmack auf weitere Auseinandersetzungen bei den Fußballspielern sein, die in Los Angeles nur auf die Profis verzichten wollen, die schon einmal bei einer Weltmeisterschaft oder Weltmeisterschafts-Qualifikation dabei waren. Eine Klärung ist schon lange überfällig. Den entscheidenden Männern ist nur zu empfehlen, daß sie nicht wieder war--ten, bis etwa Dieter Schatzschneider oder Bernd Franke zum Beispiel schon in Los Angeles eingetroffen sind. (Siehe auch "Standpunkt" auf Seite 10.)



Fast wehmlitig schaut der österreichische Eisbockeyspieler Greg Holst, der nicht am Olympia-Turnier teilnehmen darf, auf einen Eisbockey-Spielautomaten im alympischen Dorf.

Ausgeschlossen: Der in München stationierte amerikanische Sender Radio Free Europe/Radio Liberty darf nicht von den XIV. Olympischen Spielen berichten. Diesen Beschluß faßte das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Es folgte damit einem Protest des sowjetischen

. Ungewißbeit: Weil sich das sowjetische NOK erst kurz vor Beginn der Sommerspiele in Los Angeles anmelden will, hätten die USA keine Eile, die Frage der sowietischen Anreise zu klären. Das erklärte in Sarajevo Peter Ueberroth, der Präsident des Organisationskomitees von Los Angeles, Die Sowjets verlangen Landerechte für Flugzeuge und Ankerrechte für Luxusdampfer.

Bürgerinitiative: Eine Bürgerinitiative gegen Olympische Winterspiele 1988 in Bad Reichenhall war ein riesiger Erfolg. 71,2 Prozent stimmten gegen die Spiele in Bad Reichenhall, 22,2 Prozent dafür, der Rest enthielt sich der Stimme. Die Initiatoren der Volksbefragung erwarten min, daß Bad Reichenhall aus der Bewerbergemeinschaft aus-

Verletzt: Nun wird es wohl doch keine olympische Medaille für die deutsche Ski-Remläuferin Irene Epple geben. Beim Training war sie

### Olympia-Splitter

bei einem Sprung in Rücklage geraten und unglücklich aufgekommen. Dabei zog sie sich eine Zerrung des Innenbands am linken Knie zu. Ihr Olympia-Start ist gefährdet. Beim dritten Training wurde Irene Epple dennoch Elfte. Schnellste war wiederum die Schweizerin Michaela

Qualifikation: Noch steht nicht fest, wer als vierter österreichischer

Abfahrer neben Franz Klammer, Erwin Resch und Helmut Höflehner am Donnerstag starten wird. Die Entscheidung fällt beim heutigen Training zwischen Weltmeister Harti Weirather und dem Slalomspezialisten Anton Steiner. Die Schweiz nominierte endgültig Räber, Müller, Zurbriggen und Canthomen. Ausgeschieden ist Franz Heinzer, der Sieger von Val d'Isere.

Erkrankt: Der Ohlstädter Bobfahrer Anton Fischer hütet in Sarajevo mit fast vierzig Grad Fieber das Bett. Ihm machen starke Halsschmerzen zu schaffen. Nun bangt Fischer um seinen Einsatz bei den Zweier-Bobrennen am Freitag und Samstag.

Enttänscht: Nur Platz 12 und 13 belegten die deutschen Rodler Rzeznizok und Schettel beim Dienstag-Training in Sarajevo. Am schnellsten war der Österreicher Sandbichler.

### 2:4 – USA beginnen mit **Fehlstart**

DW. Sarajevo

Um 13.33 Uhr war es gestern soweit: Durch das Tor des Finnen Jarmo Makitalo nach 17 Minuten und 24 Sekunden gegen Österreich im ersten Spiel des Eishockey-Turniers gab es das erste zählbare Ergebnis der Olympischen Winterspiele. Am Ende taten sich die Finnen beim 4:3-Erfolg dann sehr schwer. In der gleichen Gruppe B kamen die Kanadier zu einem 4:2-Erfolg über den Olympiasieger USA.

Die Jubelszenen, die die Amerikaner vor vier Jahren nach ihrem sensationellen Gewinn der olympischen Goldmedaille im ausverkauften Stadion von Lake Placid darboten, werden sich in diesem Jahr wohl nicht wiederholen. Und ob der amerikanische Präsident Ronald Reagan die Eishockey-Spieler nach dem Turnier ins Weiße Haus einfliegen läßt wie einst sein Amtsvorgänger Jimmy Carter, scheint noch unwahrscheinlich. Zu wenig boten die Amerikaner in ihrem ersten Spiel, um als aussichtsreicher Titelverteidiger angesehen zu

Schon nach 27 Sekunden des ersten Drittels bekam der Olympiasieger seine Grenzen aufgezeigt. Mit ihrem ersten Angriff schossen die Kanadier bereits die 1:0-Führung heraus. Und auch in der Folgezeit spielte das Team aus Kanada längst nicht so schlecht. wie es vor Turnierbeginn noch eingeschätzt wurde. Schon beim Aufbau wurden die Amerikaner durch geschicktes Forechecking der Kanadier gestört. Dazu machte Torwart Mark Behrend im Team der USA einen unsicheren Eindruck. Immer wieder konnte er den Puck nicht festhalten. und sorgte so fürzahlreiche gute Chancen der Kanadier, die sie auch zu einem Tor ausnutzten.

Die kanadische Mannschaft war auch nicht durch den Rückzug ihrer beiden Profis Dietrich und Morrison kurz vor Meldeschluß geschwächt. Dan Wood, der ebenfalls als Profi angeprangert worden war, aber dennoch gemeldet wurde, war der Torschütze zum vorentscheidenden 4:2 im letzten Drittel. Nach dem schwachen Spiel der Finnen gehören die Kanadier somit neben der CSSR zu den Favoriten der Gruppe B.



Wenn Sie heute ein neues Stereo-Farbfernsehgerät kaufen, treffen Sie die Entscheidung darüber, ob Sie morgen die Annehmlichkeiten neuer TV-Technologien nutzen können. Videotext, Bildschirmtext, Kabelfernsehen usw. stehen unmittelbar "vor der Tür." Ein TV-Gerät muß deshalb mehr als gute

Bildqualität und hohen Bedienungskomfort bieten. Es muß vor allem zukunftssicher sein.



 Neu und nur von Schneider: Videotext- und Bildschirmtext-Decoder (CEPT-Standard) werden mit einem Handgriff in den dafür vorgesehenen Kontakt gesteckt.

**Bildschirmtext und Videotext** einfach selbst dazustecken. Montagekosten und Transport in die Werkstatt erübrigen sich. Genauso einfach können Eingabetastatur und Drucker angeschlossen werden - eine weitere intelligente Innovation von Schneider, dem Erfinder des Direct Contact Stecksystems "Schneider DCS". Auch f
ür Kabel- und Satellitenfernsehen sind die Schneider-Stereo-Farbfernsehgeräte programmiert. Außerdem: anschlußbereit für Videorecorder, Bildplattenspieler, Heimcomputer, Telespiele und HiFi-Anlage. Sie verfügen über: 100 Kanäle, 30 Programmspeicherplätze, 2-Ton-Empfang mit Kopfhörer/Lautsprecher, umschaltbar. Anschluß für 2 externe Boxen. Infrarotfembedienung für alle Funktionen. Frontale Klangabstrahlung, Inline-Farbbildröhre. Elegantes regalfreundliches Design" in colinalbraun und Nußbaum. Schneider STV 6000, DM 1.648,-\* (56 cm Bild) Schneider STV 7000, DM 1.798,-\* (67 cm Bild) \*) Unverbindliche Preisempfehlung. Im Fachhandel und in Fachabteilungen. Schneider. Intelligente TV-Technik. TV made in Germany Schneider Rundfunkwerke GmbH & Co., 8939 Türkheim

SARAJEVO / Skiläuferinnen Pelen und Serrat waren gedopt, bei Olympia aber dürfen sie trotzdem starten

# Doping-Experte Donike hart attackiert

Zwei der besten französischen Ski-Rennläuferinnen wurden des Dopings überführt. Fabienne Serrat, vor zehn Jahren in St. Moritz Weltmeisterin im Riesentorlauf, und Perrine Pelen, die erfolgreichste Slalomspezialistin aller Weltcup-Rennen, sollen beim Weltcup-Riesenslalom am 29. Januar in St. Gervais gedopt gewesen sein. Der Olympiastart der beiden Französinnen steht offenbar eber nicht in Frage, weil der Internationa-le Ski-Verband (FIS) erkennen ließ, er wolle keine Schritte unternehmen. Die Dopingkontrollen wurden auf Veranlassung des französischen Ministeriums für Jugend und Sport vorgenommen, das in fast allen Disziplinen derartige Untersuchungen star-

Mit Folgen haben die beiden Skiläuferinnen deshalb offenbar nur auf nationaler Ebene zu rechnen. Zwar hat auch die FIS in ihren Regeln die Möglichkeit verankert, derartige Kontrollen vorzunehmen, doch Gebrauch macht der Weltverband da-

Auch der französische Skiverband stört sich offenbar wenig an dem Untersuchungs-Ergebnis. Präsident Georges Coquillard erklärte, die beiden Läuferinnen wurden wie geplant bei Olympia an den Start gehen. Weltcup-Chef Serge Lang dazu: "Ende der siebziger Jahre haben wir zuletzt bei fünf Rennen kontrolliert. Bei drei Läuferinnen war das Ergebnis positiv. Es wurde Ephidrin festgestellt, doch die Sache blieb ohne Folgen. Normalerweise müssen die Resultate annulliert werden, aber ich nehme an, daß eine Entscheidung erst nach Gesprächen fallen wird."

Der Kölner Professor Dr. Manfred Donike, der renommierteste Anti-Doping-Fachmann des internationalen Sports, ging in Sarajevo wie schon bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Helsinki nur lasch gegen Doping-Sünder vor. Dafür - das befürchten die Amerikaner - werden die Kontrollen bei den Sommerspielen in Los Angeles um so konsequenter sein. Dieser in



War gedept, wird aber nicht be-straft: Fableane Serrat. FOTO: RZEPKA

Kalifornien weit verbreitete und vom Organisationskomitee in Los Angeles (LAOOC) geschürte Vorwurf wurde von der einflußreichen "Los Angeles Times" auf der Pressekonferenz der medizinischen Kommission des IOC gegen Professor Donike gerichtet. Der Kölner Biochemie-Professor setze gegen die Gastgeber der Som-

merspiele härteste Auflagen zur Er-

durch. Zudem würden dem Organisationskomitee in Los Angeles immer höhere Kosten entstehen. In Zeitungsinterviews war Donike

zitiert worden, einige der bei der Leichtathletik-WM untersuchten Urin-Proben hätten Spuren des Mittels Somatropin enthalten. Jetzt wolle er davon nichts mehr wissen, meint die "Los Angeles Times". "Ich habe das nie gegenüber Journalisten behauptet", bestritt Donike die Behauptung. Die in Amerika unter dem Handelsnamen HGH bekannte Wachstums-Substanz wurde unter Sportlem kurzfristig als neues Wundermittel gehandelt. Es hat den Vorteil, nicht auf der schwarzen Liste zu stehen und bei herkömmlichen Analyse-Verfahren nicht nachweisbar zu sein. Bei den Sommerspielen werden die Doping-Analysen auch nach dem männlichen Wachstumshormon Nortestosteron und dem Aufputschmittel Koffein forschen, die in Sarajevo erstmals auf der Verbotsliste ste-

### VACHRICHTE

#### Stein und Hartwig bestraft

Hamburg (sid) - Das Präsidium des deutschen Fußballmeisters Hamburger SV hat die beiden Spieler Uli Stein und Jimmy Hartwig mit einer Geldstrafe von jeweils 2000 Mark belegt. Torhüter Stein hatte bei der 1:3-Niederlage gegen Uerdingen die Ausführung eines Elfmeters unnötig verzögert und dafür die gelbe Karte erhalten. Hartwig wurde für ein Interview bestraft, in dem er seine Mannschaftskameraden hart kritisiert hatte.

#### Bojars stieß Hallenrekord

Riga (dpa) - Hallen-Europameister Janis Bojars (UdSSR) stieß bei den Leichtathletikmeisterschaften von Litauen in Riga die Kugelauf 20,94 Meter und erreichte damit sowjetischen Hal-

#### Pfaff eine Runde weiter

Chicago (sid) - Die Deutsche Meiste rin Eva Pfaff (Königstein) erreichte beim internationalen Damen-Tennisturnier in Chicago die zweite Runde. Gegen die Französin Catherine Tanvier gewann Pfaff ihr erstes Spiel mit 6:4 und 6:4.

### ZAHLEN

#### TENNIS

Damen-Turnier in Chicago (150 000 Dollar), erste Runde: Pfaff (Deutschland) – Tanvier (Frankreich) 6:4, 6:4, Gadusek – Piatek 6:1, 6:2, Rinaldi – Rehe (alle USA) 3:6, 6:2, 6:2, Shriver (USA) – Ruzici (Rumānien) 6:3, 6:2, Bassett (Kanada) – Leand (USA) 7:5, 4:6, 6:0

Grand-Prix-Turnier, Herren, in Memphis (250 000 Dollar), erste Runde: Pecci (Paragnay) – van't Hoff (USA) 7:6, 3:6, 7:5, Odizor (Nigeria) – Wilkison (USA) 7:5, 7:5, Odizor (Nigeria) – Wilkison (USA) 5:4, 6:4, Krishnan (Indien) – Vasselin (Frankreich) 4:5, 6:1, 6:4, Fleming – Brown 6:1, 6:2, Teacher – Pfister 7:5, 6:4, Tim Guillisson – Korita 3:5, 6:4, 6:3, Tamer – Hooper 4:6, 6:3, 6:4, Flauchyr – Moor 6:4, 8:2, Testerman Buehning — Moor 6:4, 6:2, Testerman (alle USA) — Mittom (Südafrika) 6:7, 6:3, 7:6, Tom Guliikson (USA) — Edberg (Schweden) 7:6, 8:4.

FUSSBALL / Zukunftsplanung bei Bayern München

## Auf der Wunschliste Schuster ganz oben

Präsident Willi O. Hoffmann und Manager Uli Hoeneß wollen den FC Bayern München wieder zur europäischen Spitze führen. "Udo Lattek bleibt in München, der erste Schritt ist somit getan", verkündeten sie voller Zuversicht. Morgen wird der Bayern-Trainer seine Unterschrift unter einen neuen Zwei-Jahres Vertrag bis 1986 setzen. Für den Sommer kündigte man in der Vorstands-Etage des Pokalsiegers weitere personelle Veränderungen an.

"Wir werden uns noch mit einem torgefährlichen Mittelfeldspieler verstärken", zeichnete Hoffmann die Konturen der nächsten Jahre. Auf der Wunschliste des Bayern-Präsidenten rangiert Bernd Schuster obenan. Der Augsburger, von dem einige im 18köpfigen Präsidium des FC Barcelona seinen Verkauf fordern, steht in engem Kontakt mit den

Falls es mit Schuster (Hoffmann: Er hat mir gesagt, daß für ihn der FC Bayern erster Ansprechpartner ist") nicht klappen sollte, hat Trainer Udo Lattek noch Lothar Matthäus im Visier, der neben seinem Klub Borussia Mönchengladbach auch noch vom 1. FC Köln und Hamburger SV umworben wird. Die Bayern sollen dem Gladbacher Mittelfeld-Star und Nationalspieler bereits 500 000 Jahressalär geboten haben. Allerdings will sich Matthäus erst am 21. März, an seinem Geburtstag, entscheiden, ob Isar, Rhein oder Elbe.

Besonders Mannschaftskapitän Karl-Heinz Rummenigge plädiert verstärkt für eine Verpflichtung des Gladbachers. Auf alle Falle muß es ein Klassemann sein, an dem sich auch die jungen Spieler orientieren können", sagt Hoffmann, dem vorschwebt, daß die Bayern Mitte und Ende der 80er Jahre "so souverän wie einst Real Madrid in Europas Spitze

Manager Uli Hoeneß mag an die weitere Zukunft noch nicht denken. Erst müssen wir mal die Verträge mit unseren Spielern verlängern". sagt er. Bis Ende März sollen die auslaufenden Kontrakte mit Klaus Agenthaler (Hoffmann: "Da er Bayer ist, wird er bei uns bleiben"), Wolfgang Kraus, Michael Rummenigge, Bernhard Dürnberger sowie Dieter

Hoeneß, dem ein Angebot eines italienischen Erstligaklubs vorliegen soll, verlängert werden. Dabei wird nach Willen von Hoffmann in Zukunst verstärkt nach Leistung und Zuschauer-Einnahmen honoriert Was den Bayern-Präsidenten opti-mistisch in die Zukunft blicken läßt,

ist die Tatsache, "daß unter Lattek junge Spieler den Durchbruch schaf-fen können". Hoffmann: "Nur mit fertigen Stars formt man keine Spitzenmannschaft." Von seinem Angestellten Lattek ist Arbeitgeber Hoffmann begeistert: "Im Vergleich zu früher ist er abgeklärter, erfahrener und besitzt nach seinem Spanien-Aufenthalt die nötige internationale

Keine Sorge bereitet den Bayern, wie Manager Uli Hoenes versichert die Tatsache, daß bei dem neuen Werbepartner Commodore Computer (eine Milliarde Dollar Umsatz jährlich) einige wichtige Leute nicht mehr im Amt sind. Die Aktien des neuen Sponsors (ab 1. Juli 1984) sind an der Börse zwar von 48 auf 28 Dollar gefallen, doch Hoeneß ist nicht beunruhigt: "Erstens ist unser Dreijahresvertrag über dreimal 1,1 Millionen Mark mit einer Bankbürgschaft abgesichert. Zweitens geht es der Firma blendend, auch wenn die Aktien der technischen Industrie allgemein in den Keller gefallen sind." Angst, ihr Geld nicht zu bekommen, haben die Bayern also nicht.

MEDERSACHSEN

Komfortable FeWo

Gartow

am See

Es ist an alles gedacht. Die Kinder tieb den Abenteuerspielpietz, den geheit

Wer Lust hat, kann seine Angel auswerfer und wer segeln möchte, kann sich ein Bor

Hier gibt es Tennia, Freilichtschach, ein Schleisportunisse, eine Bundesloge behn, und im Reiterhof fühnen die Fener gäste reiten lernen.

Unsere original dänischen Fertenhäuse sind für ihre Gualität, Behaglichkeit und hohen Ausstattungsstandard bekannt. Ru-len Sie an, und beiten Sie uns ihre porsönli-chen Wünsche mit. Wir bieten finnen dann das Haus, welches ihren interessen am besten entspricht.

Ein Ferienhaus für 4 bis 6 Personen je ner Seison ab 56,- DM pro Tag. Außerde bieten wir zu bestimmten Zeiten Sondera gebote wie z. B. 3 Wochen wohnen -

NORDRING-GmbH

Habichthorst 32 2000 Hamburg 51

Nordseeheilbad Wyk auf Föhr

Komi Appartements, dir. 2 Meer, tellw. m. Schwimmb, Sauna, Gar, Tel., TV usw., 2u verm.

Tel 0 45 31 / 29 15 m. 36 02.

St. Peter-Ording

4-Zi.-Whg., 80 m², in Reetdachkate, bis 14. 4. v. 28. 4.-12. 5. vom 2. 6.-30. 6. und ab 11. 6. noch frei, Ortstell

Telefon 94 61 /9 19 56.

Kampen/Sylt

Ferienhs f 3-10 Pers zu vern

auch ganzjährig.

T. 0 23 31 /6 05 24 ab 20 Ukr

Vermiete ganziihrig 3-Zi-Ferienwoh-nung für 2-4 Personen, n. App. für 2 Pers A. Groth, T. 0 42 52/22 45 (a. 18 Uhr).

Dagebüll — Nordsee

Gesundheit ist Trumpf!

rdsee-Heli- v. Schwefelbad St. Peter-Ording

moverspielplatz, das geh mmbad und die Minigolfbeh

\*\*\*\*\*\*

### STAND PUNKT/Die Flamme leuchtet, aber sie wärmt nicht . .

Eigentlich müßte man Schlittschu-he, Ski-Bretter und auch die Schreibmaschine in die nächste Ecke werfen und statt dessen sagen: "Nun macht mal ruhig so weiter." Denn irgendwann, und das wohl nicht eines allzu fernen Tages, wird schein-bar alles ein großer Scherbenhaufen sein: der Hochleistungssport und die

gesamte olympische Bewegung. Wenn aber heute die olympische Flamme über Sarajevo leuchtet, dann werden wieder die Medaillen gezählt: zwei für mich, vielleicht auch eine für dich. Und IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch, dieser Großmeister des sinnentleerenden Aktionismus, nungen des neuen Amateurparagra- um einen "Hetzsender" handelt. Ra-wird Gespräche führen, Gespräche phen, und der gilt schließlich als bei- die Moskau darf freilich berichten,

über Gespräche. Und er wird repräsentieren. Da werden schon noch die notemkinschen Olympia-Wände wackeln, keine Bange.

Denn inzwischen wurden alle Probleme mit olympischer Logik, jener fast exotischen Form eigenwilliger Arroganz, vom Tisch gewischt: The games must go on.

Da macht es fast gar nichts, daß Eihockey-Spieler, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, mitmachen dürfen, während andere, die das auch mal versucht haben sollen, nicht spielen dürfen. Das sind halt die Seg-

spielhafte Formel für angewandten Liberalismus. Die Ski-Olympiasiegerin Hanni Wenzel aus Liechtenstein wunderte sich auch darüber. Sie hatte eine sogenannte B-Lizenz gelöst, um fleißig Geld zu verdienen, doch davon keinen Gebrauch gemacht. Aber allein der sündhafte Gedanke, man könne, der hat sie nun zum Zuschauen degradiert.

Der amerikanische Sender Radio Free Europe kämpfte um seine Akkreditierung - vergebens. Das sowjetische NOK erhob Kinspruch, weil es sich nach Moskauer Einschätzung um einen \_Hetzsender" handelt. Ragewissermaßen als Inkamation der olympischen Friedenstaube.

Daß man zwei französische Ski-Rennläuferinnen zuläßt, die ebenso attraktiv wie erfolgreich sind, aber hin und wieder mal zur Dopingspritze greifen, nun gut, wen stört das schon noch? Weder den Prinzen Alexandre de Merode aus Belgien, der der olympischen Mediziner-Kommission vorsteht, noch sonst wen.

Olympia '84 - das wird bei alldem nicht aufzuhalten sein, weder in Sarajevo noch in Los Angeles. Und wenn heute ab 15.28 Uhr das olympische Feuer brennt, dann wissen wir, daß es leuchtet, aber keineswegs warmt. Alles wie gehabt.



# Familien-Urlaub in Ferienwohnungen und Ferienhäusern

### 

### BAYERN



Spair-Kurzurraum 7-64
Angebor: 2 Pers. DM 53,50 pro Teg., Jode
vestere Person im gleichen Appartement
DM 10.- pro Teg. Ameties rech Wursch
bis 16. 6, 1884 sind ab 1. 9, 1964 gültig,
ausgendramen Felertage und Karneval.
Unrfangreiches Perienprogramm
Aushugelsteren. Spart- und Unterheitungsvestestelltungen je nach Jeffresson, Angelts.
(Pilitza, Hellie, Unterheitungsterentalist, SpartHellie, UnterheitungsHellie, Unterheitungs-Pro- und resterated, incrempast taw, Fener-ierre, Feriandahrachtus, elektrone. 700 at. 60an- und resterinde Lage zwiechen Ort und Weld, T-bla 7-Personen-Wohrungen mit kompt, eingerichteter Küche, Du/WC, Kinder- und Etternechtetzmere, gentamiger Wohrmann mit Einbrack Bellom. 39- u. a. Lilden, Miet-TV, Restaurationen, Discothek, behönderstenowechse Anland

Arusiae Freitsg/Abreise Sourting bis 16.

1994 und ab 1. 9. 1994 gültig, eusgenommen Felertage und Karnevel, Mechaniste mai ehn inchtig tolles Wochen-ende zu zweit oder mit guten Freitanden.
2-Personen-Arrangement im 3-Raum-Appartement 180. DM, Verlängerungstag DF 70. DM, Jede weitere Person im gleichen Appartement 30. DM, Verlängerungstag UP 35. DM, im Preis eingerungstag UP 35. DM, im Preis eingerungstag UP 35. DM, im Preis eingerungstag up der Dermachtungen mit Habparision von Freitag abend bis Soruntag morgen ind. 3-Gang-Candie-Light-Dirater an Sematagabend, Begrüßungsoodtail, Tenz (Disco/Bar) und Zimmer@bersschung.

Schneereicher Wintersportori

Schliersee - Obb.

Ski-alpin, Sti-Langlauf, Eisstadion komf. Ferienwhgen, mit Erker sowie Atelierwigen. – Neuhau beste Lage – Seenähe – alle Kureinricht, i. unmit-telb. Nähe f. 2-4 Pers. je ca. 65 m² noch

Termine frei. M. Welti, 8162 Schliersee, Perfolistr. 16 Tel. 0 80 26 / 46 81

Phon

alla, Urlagbert Suchen 6le exidusive Fr emvohnungen? Wir haben siel in Oberei ach OT Ginolfs/Rhön. Verschiedene Gri

rtemonsungen yvir naben set in Coeseb-bach OT Ginotts/Rhön. Verschiedene Grö-8enordnungen mit Logglen oder Terrasse, Südlage. Hallenschwimmbad. Solarium, Sauna, TT user. Prospektmatertal anford. Pass. R. Dassling, Martin-Luther-Str. 20, 8740 Bad Neustadt/Saale, \$2 0 97 71 / 70 91.

gemütl. Komfort-Ferlenwohnungen 2-6 Pers., in jahrhundertealtem, ne susgebautem Banernhaus. Wanderwe

ausgebautem Banernhaus. Wanderwege, Langlanfloipe am Haus, DM 42.- his 89.- Bitte fordern Sie umstren Hausprospekt an. Ferienwohnhaus Uphoff, Kampenwandstraße 100, 8213 Aschau, Tel. 0 80 52 / 27 79.

Überlingen-Nußdorf, schöne Ferienwohnung. Fahrradvermie

Tel. 9 73 35 / 69 69

Lifte, alpiner Sidlift, Sidlanglauf (58-ton-Loipen), Schlitteckuhlauf, Elestockschie-Ben, Schlitterkahren, Grillfeton, Kinder-feste, für jeden etwas . . .

Anrelee Freitsc/Abretse Diensting, 2.-6.
Allizz 1894, rolle Preise für tolle Tage.
Eine Interessante Alternative für alle, die
loin Fround von Traunigkeit eind; man verwöhnt den Geumen und erlott ver-grüßte Stunden in frober Punde. Preis 2-Personen-Arrangement im 3-Reum-Apgnügte Stunden in froher Runde. Preis 2-Personen-Arrangement im 3-Reum-Ag-personent 350.- DM, Vertängerungsteg HP 85.- DM, für jede weitere Person im gleichen Apparement 100.- DM, Vertän-gerungstag HP 50.- DM, im Preis einge-schlossen: 4 Übernachtungen mit Heib-pension inld. Festnacht-Buffet von Frei-tag abend ble Dienstag mitteg, Kaffee und Berliner Pfannkuchen und Fast-rachts-Cockasi im bekannten, großen Sommer- und Winter-Sport-Aparthotel

Ferienpark Bischofsmais #378 Blacholemaia - Poetis Telefon 0 98 20 / 2 41 Sittle Prospekt safe

Kosbrunn

Ferienwohnungen für 3–8 Pers., Neubau, Endpreis: 28–42 DM/Whg.

Fam. Körber-Zitzmanz Kosbrunz 12, 8570 Pegnitz

Ferienappartm. u. Wohnungen

Oberstdorf/Oberaligav

und Blatten/Oberwallis

2-6 Personen, beides neue Häuse

Unterlagen: Inge Hosa, 6238 Hotheim 6, Elsterweg 1, Tel. 0 61 92 / 2 19 53

Bube + Bristung in verschreiter Ober-pfalz: Großzügige privat konziplertes Landheus mit allem erdenklichem Komfort wie Sauna, Farb-TV, Kamin, Bibliothek, 3 Schlatzinamem, Abtart-, Langhast- und Wanderwege, idylfache Lage, TeL 0 96 74 / 4 28 + 0 04 11 / 47 29 21

**Bayerischer Wald** 

Landhaus — Ferienwohnung frei, pro Tag 50, - DM/4 Pers. C. & L. Erdlett, Liebmansberg 21% 2853 Grattersbort. T. 0 39 62 / 2 50

**Rodensee** 

12 km von Überlingen, komf. Fe

rienhs., ruh. Lage, überd. Terrasse, Garten, 2-6 Pers., 70 m², 4 Zi., Farb-

TV, HS 80,- DM, NS 50,- DM tgl

Tel: 9 28 71 / 4 37 53

in der Fränkischen Schweiz für einen erholsamen Urlaub

herrliche Lage

reizvolle Umgebung

Ski-Osterierien zum Sparwochenpreis! Gemütl, einger. Feriemwig. – Altreichenau/Bayer. Wald (900 m), Küche, Dusche, WC, Radio, TV, Balkon, Schwimmbad, Seuna, Solar., Restaurant im Hause, viete Wander- u. Ausflugmöglichk., 1 Woche für 2-3 Pers. nur DM 195,- Miete/App. + NK, 1 Woche für 4-5 Pers. nur DM 250,- Miete/App. + NK. nst Heus Bayerwald, 8391 Altreichenau, Tel. 8 85 83 / 6 96 u. 6 22

2-6 Pers., ab 37,- DM pro Tag in Schr zenbach a. d. Sazie (Fichteigebirge) Mary. Hertel, Tel. 0 92 84 / 4 28 Kirchenlamitzer Straße 50 8576 Schwarzenbach/S.

Garmisch-Partenkrichen -Zi.-Appartem., 1-4 Pers., Tel., FF: Jarage, Restaurant, Schwimmbe Sauna im Hause, Tennis, Tetefon © 51 03 / 25 45

**Bayerischer Wald** Tel 0 40 / 6 93 78 27.

Ferienwohnungen auf der Insel Lindau (B) Tel 0 71 53 / 7 11 73

Mitterwald ALLWO-GmbH

### BADEN-WÜRTTEMBERG

Tel.: 0 88 23 / 50 21, 8102 Mitte Am Ländbach 17

Raritāt im Bayr. Wald laubsdomizil für Naturliebhaben ngebauter ehem. Bergbauernho leinlage im Wald bietet komf. Stu appartements mit Sauna und Bar. Tel. "Schererkof 9 85 81 / 19 78

### **Fichtelgebirge** 3 Zi., Du., Kü., Fart-TV eign. Tel., Gar ruhig a. Hochwald, ideal f. Mi. Ehepsa re a. m. Hund/Sid., Böder. Tenni Wald-Wandern. IM 350 p. Wo. priv. Di Chr., 8591 Nagel 0 92 36 / 2 17

Garmisch Komi. Whg., zentral gel., gr. Ost-Süd-West-Balkon, Spilma., TV, Tel. Garg. Tel. 0 23 06 / 1 34 28

# Ferienwohnungen preisgünstig. 2-5 Pers.

zi. bis 4 Pers., Übern, m. Frühst. eigen. Bad u. Gartenteil Tel 0 75 32 / 99 53 **Bad Herrenalb** 

#### Meersburg Ferienwhg 1 4 Pers., 2 Zi., Kii., Bad, Dachterr., See- u. Alpens., Wäsche u. Geschirr vorh.; Privat-Sidschwarzwald verm. 3-Zi.-Ferienhaus b. Ba-denweller, Tel. 07 61 / 3 73 78

KINESTANZ/Badensee Zi-FW, ruhig, herrliche Seesicht 4 Min. zum Standbad, 55-65 DM. Tel: 975 31 / 4 31 94 (4 31 34)

### Seniorenangebot



Receivering an: Schwarzwald-Ferienpark
Am Hishrenweld 1-3, 7253 Bed Liebersoll, Tel. 0 70 62/2098



Schwarzwald – Münstertal Ferienparadies in 30 000 m<sup>2</sup> Park



cand Sommer

Konfort-Acpartm.-Hava. Resishofwag
ompl. Kü., Tel., Farb-TV. Trelgar., nahga
Sodinge
Bittan Prespekte amforders bei
M. Hollmann, Comentants. 29
6909 Latzer 3, Tel. (08224) 36 57
(Mo. – Fr. 17 – 20 Ultr)

Südschwarzwald

rienwohnungen 2 u. 5 Pers. verm St. Blasien-Mennanchward

Tel. 97 61 /49 33 12 Kühn, 7892 Mershausen, Alte

Urlanh an der Ostsee compl. eingerichtete Appartement Prospekt anfordern

Grāmitz/Ostsee. Tel. 0 45 62 / 5 11

Ostseebad Scharbeutz

### SAUERLAND

Hans WALDWINKEL, komf. Ferienwhg, m. Hallenbad, waklum-geben, 7 Tg. ab 2 Pers. 225,- DM. geben, 7 Tg. ab 2 Pers. 225,- DM. 5790 Brilon-Alme (Hochsauer-land), Tel. 0 25 94 / 22 56 n. 0 29 64 / 2 21. Hausprospekt

#### TEUTOSURGER AND

Wohn- u. Wanderparadies Ersiki, Ferienwelmungen im Dreiec Bad Meinberg-Driburg-Lippspringe, Feriengut Esthemsek Of Leopoistal, 434 Hon-Bad Meinberg Telefon 0 32 34 / 44 65

### Unser Schwarzwald-Sommenholic

es DM 216,- pro Pers



Zenner mit allem Komfort, Ferienrichtungen – mit Hotel-service, absolute Palve, Terranse, Llogewisse, Terraispiti-ze, batelstes Freischwissehad, Sauna, Massage. Bitte Prospekt arfordem. 78 16 Milanthral/Schwarzereld, Teis-fon 0 78 36 / 2 28. Femilie H. u. M. Meyer



3 schöne Ferienwohnungen m. See-sicht u. ein 1-ZI-Apt. sowie ZI. m. Frühst. Gemeilen Sie den Bodensee u. dessen Schönheit d. Natur i. Frühling z. Barmblite. i. Sommer z. Badeneit. i. Baumblite, i. Sommer z. Badezeit, i Herbst in seiner Farbenpracht. Ideal z Wandern. Ewald Biller, 7767 Sipplingen, Mar renstr. 6, Tel. 0 75 51 / 6 13 73 Schönwald

### Hochschwarzwald Graße Komf.-Ferierwohnung, Südbal-kon, Garage, Farb-TV, im Kurzentrum. Eines der schönsten Winter- und Sam-mererholungsgebiete im Schwarzwold. Telefon (0 74 43) 77 47

FW - Kniebis, Oppengy gute Ausstattung u. Lage

Aafr./Prosp.: Tel. 978 64 / 22 96

Grömitz - Villa am Meer

/-Zi-Kit-Ferienwohnungen für ers., direkt am Strand, somig se großer Balkon. Tel 0 40 / 44 43 40.

Berghard v. Appen Ballerstr. 50, 2 HH 13

Pelzerhaken/Ostsee

Ruhige n. strandnahe 2-Zi-Fe-wo. bis 4 Pers., April, Mai ab 35,-DM.

Tel. 0 45 61 /77 19

YERSCHIEDENES INLAND

Kinderfreundliche

große Ferienwohnung

im Lipperland, zw. Weserbergland u. Teutoburger Wald, Nähe Stausee Schieder-Emmertal, mit vielseit. Wander- u. Sportmöglichk., Natur-garten mit Schafen u. gx. Grill. Familie Merkord, Belukental 7 4833 Blembers-Ersberbruch

Tel. (0 52 21) 60 95 94

### OSTSEE

Glücksburg 1-Zi-Lux-App. frei; 34 m², Kur-strand, herrl Seeblick, Sauna Schwimmbad, TV, Küche, Gara-ge, bis 3 Pers. Telefon 94 51 / 0 19 50

Haus direkt am Kurzentrum, voll möbl Appartements zu vermieten, Wo chempreis VS/HS 370/800 DM.

xkl. Ferienwohnung 70 m², 5-6 ichiafpl., 150 m zum Strend, Juni bis Sept. fref. bis 4 Personen. Tel. 9 49 / 49 85 95 (ab 18 Uhr)

# Waldhessen Sauerland Schwarzwald Odenwald

#### Ein Erlebnis für die ganze Familie: Urlaub

im Ferienhaus Nah, gut, preiswert. Neue, rustikak und komfortable Ferienhäuser, 2-6 Pers., incl. TV. Viele Spiel- und Sportmöglichkeiten. Zum Teil günstige Sonderangebote Z.B. 2 Wochen bleiben – I Woche zahlen ab DM 310, –, interessiert

Coupon absenden oder anrufen. Ich interessiere mich für Ferien-

Strake PLZ/Ort Gladbecker Str. 148-170 4250 Bottrop Tel. 020 41/3 10 61

Radwandertouren durch die münsterländische Park- u. Wes-serburgemendscheft (Thermelsolebed). Lux-Fewo., sehr nuhig, f. 2-5 Pers., 1984 Termine frei. Telefon 0 25 98 / 8 9

Eifel, Ferienwhg. für 4-7 Pers. H.-Heilendahl, Waldweg 2 5378 Blankenbeim Tel.: 0 26 97 / 13 25

Heppenheim/Bergstraße

omf. Ferienwhg., 2-3 Pers., Süd-balk., Farb-TV, ruhige Lage.

Tel.: 0 62 52 / 39 27

Ferienhaus "Zur Allee" Naturp. "Hoher Vogeleberg" / Ther-math. / Ferienw. / Enzetz. /

T. 0 66 43 /7 00 Ferienrohnung im wald- und wild-reichen Hordinunus konformbet, Kinderfreundich, preisgün-

konsfortabet, Kinderfreundlich, preingün-stig, in ruhiger Lagerseparate Liegewiese, Grill usw. TV, Redio, lempl. Küche (E-Herd, Kühlechrank usw.), Bad, Dutche. Bis 4 Personien DM 45.- pro Tag, von 5-7 Personen DM 55.- pro Tag (mit. aller Ne-benkosten), Bitte rufen Sie an, oder fordem Sie achrifflich Haus- und Ortsprospelde. Farienconnung Taxtestone Familie Off, Hottiweg 10, 6251 Seitera-E (enerkennear Erholungs) Tel. 064 83 / 71 83

Zw. Rüciesheim/Rheim - Loreies 2-Zi.-Kent.-W. 1, 2-3 Para (St. m²) in Lorei, Min. z. Bleimpron. Partyf. Garten, je 30 in Wand.- u. Smit.-W. in remant. u. waldz. Ge sucriport, Regentrante Zone Deutschi is- n. Sisupreus, Einf. Pr. 69,- bis 50,- DM T. 6 57 55 / 573, Schmidt, 6223 Lacch, Lorence 202. 66

Ferienhäuser und Wohnungen ab 50.- DM pro Woche.

Lassen Sie sich den Ferien-Katalog mit seinen tollen
SPAR-PREIS-ANGEBOTEN für 3,- DM umgehend zusenKATALOG den.

im Landhaus am Flüßchen Rubige Lage, 2-5 Personen, auch Hume Großer Rasen, Röder usw.

#### **Bad Zwischenahn** Telefon 0 44 88 / 47 87 Tel. 0 48 36 / 14 57

# PARTMENT:

ANLAGE HEDDER m, padcein, beden, angein

### HARZ

2124 Amelinghausen · @ 04132/85 85

Ferienpark im Oberharz Fericawohnung, 45 m², Wohnzi, Schlafzi, Kinderzi, Du./WC, Zentralhzg, Kü., TV, bis 6 Pers., Parkpl., Balk., Skiraum, Kinderspielpl. J. Duwe, Tel. 9 53 28 / 6 58

Habnenklee Ferienwhg, für 4 Pers. mit Bal-kon, TV u. Steilpl. ab DM 35,-/Tag ZII VELID.

# 05172/8078

### 2000 Hamburg 61 Tel. (0 40) 5 51 10 10-19 NORDSEE

### Langeoog Whg., 58 m², 2 kpl. Schlafräume, Wohnzimmer, FFS, Küche, Duschbad m. WC, Diele, ideale Lage an Stranddünen, bis Mitte August zu verm., 4-5 Betten, 150,-Telefon 0 44 21-8 12 66

Ferienwohnungen

in Kampen

und Wenningstedt AVV KG, Tel. 0 22 41 /7 40 81 Assertant With the Line American writtens arisen-Kft.-Whg., 2 Z., 70 m², bis 14. 7. 84 frei, 4/6 Personen, DM 130,-/150,-/Tg. Tel. 0 43 22 / 38 38 + 44 32.

Westerland Curzentr. 1 u. 3 Zi. komf. FEWO-Terrasse, strandnah, 2-, 3- u. 5 Pers., DM 35-155, v. Eigentümer. Tel. 0 40 / 49 76 78

Lux.-Fez.-App. m. a. Kft. Insel Syll/Westerland, ganzj. z. verm., 48 m², Unterk, bis zu 4 P., p. Tg. nach Saison 100.- bis 120,- DM. Tel. 02 31 / 71 50 08, ab Mo.

Wangerooge 2-Zi-Kit.-Whg., Sidbalk., 150 m Strand, 4 P., frei

T. 02 51 / 4 04 46 od. 0 25 97 / 25 36 St. Peter-Ording rienbaus/Dorf f. 4 Pers. 20 verm, ndestens 3 Wo., DM 130, - pro Tag v. 23, 6, - 21, 7, u. ab 26, 8,

Tel. 0 40 / 22 49 87

Tun Sie etwas f. ihre Atemwege durch lange Spaziergänge en unseren Deichen m. d. frischen Brise in unserem gesunden Meeresreizklims. Gemütt. Ferienwohnungen ab DM

Prospekt: F.-V.-G. Dagebili u. Um gebung, Ree Hansen, 2200 Gains bill, Tel. 0 46 61 / 83 35.

Kampen/Sylt exkl. Teilhs a. Watt, 3 Zi., Südterr. bis 31. 5. frei, Tel. 0 40 / 6 03 80 25

Côte d'Azur

FKK-Urlaub

Frankreich, Mittelmeer, Cap d'Agde, priv. Appartement bis 4

Komf. Ferienwohnung u. Doppelzim-mer m. gr. Sonnenterr, und exol. Cart-chen, absol. ruhlg. berrl. Panorama, in dl. Privathaus a. d. Höhe v. NiZZA zu

Uriaubs Baradies

Die Schwedische Seenpla

6000 Seen, Schleusen und Kanäle in Värm-tand, Dalstand und Vissergötland; Ferien-häuser, Camping, Hotels, Kanutouren, Angeln, Floätahrten, Radtouren . . . Katalog

Schweden-Reisen West S-651 05 Karlstartt/Schweden

Box 323 · Tel. 0046-54-10 10 21 70

FETA GRIECHENLAND
Ferien-Wohnungen
Alexander Damianol
Schutstraße 17, 7257 Ditzingen 3
(071 56) 7071 oder 8934 auch 5a + So

Madeira

Bungalow, Meerblick, 100 m z. Al-lantik, 2 Schlafr., 2 off, Kamine, Terrasse; Preis 50% unter Veran-

stalterprs.; Tel.: 02 31 / 73 67 39

FLORIDA, St. Petersburg-Beach

(Flughafen Tampa), 3-Zi.-Wohg., 2 Bäd., Kü., Balk., dir, am Wasser,

2 Bad., Ru., Balk, dir, am wasser, ymöbl., all. Kft., Tennis, Golf, Schwbd., v/a privat, DM 110,-p/Tg. plus \$ 40,- Endreinig, Tel. 0 41 05 / 8 44 88 od. 0 40 / 36 57 13

Finnland 1984

ienhäuser zu vermieten, Persons zahl, Zeitpunkt bitte angeben! Touristenverein Sydväst 10600 Ekenäs, Finnland

Ferienheuser em Atlantik Süd-Bretagne, Côte d'Argent, Süd-England, Schöne komf. Ferienhäu-

Katalog:
Ursula Neukirchen,
Individ. FerienhausVermantung.
Prinz-Eugen-Str. 6
4400 Münster

Irland

Über 150 Ferienhäuser in den schönsten Landesteileo (ab 195 DM/Woche), Kabi-

nenboote, Zigeunerw. u. a. F. J. König. Karl-Halle-Str. 91 58 Hagen, Tel.: 0 23 31 / 8 66 82

Korfu

erienh., App. u. Zi. zu verm. So preisw. wie och met Kein Massentounsmust Auch Flug- u. Fährvermittlung.

Tel. 04 61 / 2 32 02, a. n. 18 Uhr

Florida Clearwater am Golf von Mexico Bungalows 1. 4-6 Personen im Golf- u Tennischub, strandm., Woche: US-5 300.

Tel. 0 40 / 5 25 12 59

Ferienhaus in der Algarve

bei Balaia-Albufeira am Meer,

mit 3 Doppelzimmer, 3 Bädern zu

vermieten.



# Familien-Urlaub in Ferienwohnungen und Ferienhäusern

Urleub in den "eigenen vier Wänden" wird immer beliebter. Weit weg von zu Heuse - und doch leben Sie "ganz privat" und familiër, frei und ungezwungen: Ferienhäuser und Ferienwohnungen gibt es für große und kleine Femilien. Auch mehrere befreundete Familien können so gemeinsam Urleub machen. Was auf den Tisch kommt - Sie bestimmen es selbst. Oder Sie entschließen sich spontan, essen zu gehen, wenn Sie einmei keine Lust haben zu kochen. Auch für die Kinder ist es herrlich. wenn die Familie nach ihrer eigenen

"Hausordnung" Urieub machen

Sie möchten auf diese moderne Art Ferien machen? Die Auswahl erleichtert es Ihnen, unter den Angeboten das zu finden, das Ihren Urlaubswünschen am nächsten kommt. Sind Sie mehr für gemütliche, ruhige Ferien in einem be-schaulichen Ort? Oder ist ihnen ein lebhafter Ort lieber mit vielen Sportund Unterhaltungsmöglichkeiten? Ferienhäuser und Ferienwohnungen gibt es überall, wo es schön ist. Und Sie können auch wählen, ob Sie sich im Urlaub manchen Komfort gönnen woilen, indem Sie etwa ein

Chelet für höhere Ansprüche mieten. Vielleicht aber freut es Sie mit Blick euf Ihr Reisebudget besonders, den Preisvorteil dieser Urlaubsart zu nutzen. Mit wem Sie auch reisen - elle Personen können sich den Wochenmietpreis teilen. Und geteilte Miete ist "halbe Miete". Quer durch Europas schönste Feriengebiete empfehlen sich hier attraktive Ferienhäuser und Ferienwohnungen der verschiedensten Art. Wählen Sie die Vorteile des unabhängigen Wohnens im Urlaub, des Ferlenmachens nach Lust und

Ferien- und Bauernhäuser in der Toskana Ferien- und - Individueller Urlaub in der Toskana durch die Schweizer Gesellschaft CUENDET!

- Über 1500 perfekt ausgestattete Villen, Schlösser und Ba

- Im Landesinneren, am Meer oder auf Inseln zu mieten.

- Fordern Sie den CUENDET-Ferienkatalog an (DM 7.-).

Zusätzlich bieten wir an: Ferienhäuser auf Elba und Sardinien thr Spezialist für Ferlenhäuser weltweit: AIR + SPORT REISEN, CUENDET-Ventragsbüro Kaiserstraße 47. 8000 München 40. Tel. 0 89/39 10 64

SPANIEN

erienhäuser u. Wohnungen Italien für bes. Ansprüche TOSKANA Auskunft: Dr. H. Boventer Tel. 089-4301024/4301025

Lage Maggiore/Leino
clenhaus direkt am See, m. Strand
stagarage/Slipanlage, gr. Somen
rasse, Balkon, Garten, 3 Schlafr
Preis ab 150,- DM/Tag
Preis ab 150,- DM/Tag Tel 02 31 / 73 62 39

In den Dolomiter cam Korerpaß, Nähe Bozen: Ferlenhaus eines Architekten mit Blick zum Rosengarten und Latemar an Privat zu vermiete Tel. 62 31 / 6 54 21

2-Zi.-Wohnung m. Balkon, 2-4 Pet 100 m z. Strand, 50,- DM/Tag

Tel 0 41 63 / 30 61

UMBRIEN '84 eiswerte, rustikale Ferienhäuser und -wob ugen, Residenzen und Villen an Seen, in de Bergen, mit und ohne Swimmingpool Erstmals Auswahl neben Katalog auch dure VIDEO! Tel. 9 39 / 7 85 22 99, (such Woche

Terracina 100 km südlich Rom, Haus/Apart-ments am Meer. Tel. 08 21 - 0 10 38

Ab DN 285.- 4 Pers./Wo. b. 7. 7. s. d. it. Adria, Gut einger. Ferienw./Häus. dir. s. Meer in Mil Marittima, Cervia, Cese-natico usw. Gratiakatalog d. Hildeg. Herbst, Tet. 0 40/6 31 50 29 + 0 31 95 31

### **VERSCHIEDENES AUSLAND**

St. Lucia Karibik Ferienvillen ab DM 800,- pro Haus und Woche für 4-6 Personen an wunderschönem weißen Sand-strend Hausmädchen inkl. Tel. # 80 28 / 28 54

Elsaß-Vogesen

50-m²-Ferien-App. Kachelofen, 2 Zi. + Kü. + Bad + Garage. Sehr ruhige Lage. Ideale Wander- und Ausflugsmögl. 60,— DM pro Tag.

Tel. 0 75 63 / 23 45

BRETAGNE / CLEDER

Komfortwohnungen

in veuer Villa, wochenw. zu vermieten. geschl. Gerien, Süd-Terrasse. R. Jacq, Bie. de St. Pel, F-29239 Landivisi Tel. 60 33 58-68 14 53 (mar franz.)

Côte d'Azur - 15 km v. 0t. Tropez Luces-Villa ruh, Lage. 4 Schlafzi., 8 Bett., 2 Båder, Schwimmbad, Tel., wöchtl. zu verm. Beste Referenzen, mehrere Jahre an dieselbe deutsche Familie vermietet. Tel. 0 03 33 / 0 18 54 51 (man spricht Deutsch)

2-Zimmer-Komfort-Wohnung provencial Stil, zwischen St. Tro-pez u. Le Levandou, am Meer gele-

geu. Tel.: 0 40 / 3 10 52 49

AU.

Ferienhäuser Norwegen Schweden Finnland

Die neuen Kataloge sind da! Viele frele Häuser

**Skandinavisches** Reisebüro Kurfürstendamm 206 neben der Komödie

Tel. 8 81 21 24 / 8 83 20 66 Montag-Freitag, 9-18 Uhr

TELEMARK, gemütl, Hütte, 4-5 Pers, im Gebinge am See, 2 Autostd, v. Oslo/Larvik, ab 350 DM pro Wo, im Sommer/Winter, Privatverm, auch von anderen Hütten (be: zu 40 Pers.) T. Tjønnemark, N-3910 GVARV, Tel. (00 47 36) 6 45 95

GRIECHENLAND Vitien, FerWign, App. Festland/Inseln Fährschiftei, Flüge Immobilien, Tel 02 28/48 54 07 Johanna Burggraf, Kameliterstr 43, 5300 Bonn 3

NEU BAHAMAS APPARTMENTS mit deutsche nen, zu vermieten Preise Füige kön-pen vermittelt werden. Tel. 44 51 / 50 18 12

Ferienwohnungen auf MALTA für Selbstfahrer: z. 0. für 4 Pers. 3-4 Zi.-Wohnung **DM 39,**-/Tag Ki. unter 16 J. in Begleitung frei mit Linienflug: z. B. für 4 Pers. 10 Tage incl. Mietwagen, Transfer DM 849,-/p. Person

Ki. biszu 2 J. 90%, bis zu 12 J. 50% frosch © 089/532335 Ferienwohnungen und Reisen 8 München 2, Schwanthalerstr. 40

Telefon in Lissabon 2 68 72 79 (abends)

Möchten Sie in der nächsten Ausgabe dieser WELT-Sonderwerbung "ferienwöhnungen und Ferienhäuser" inserieren?

Gem geben wir Ihnen nähere informationen. Oder Sie schicken uns gleich den anhängenden Coupon!

DIE • WELT Anzeigenabteilung. Postfach 30.58.30, 2000 Hamburg 36. Tel.: (040) 347-44.83, 347-41.33, 347-1 Anzeigen-Bestellschein

Bitte veröffentlichen Sie in der nüchsten Ausgabe der WELT-

Sonderveröffentlichung "Ferienwohnungen und Ferienhäuser" am 6. März 1984 eine Anzeige mit folgendem Text:

Die Anzeige soll \_ mm koch und \_ 45 mm) breit sein (Mindestgröße 15 mm). 1 mm Höhe je Spalte kostet DM 5.13 einschließlich Mehrwertsteuer. Die Rechnung schicken Sie bitte an meine Anschrift:

PLZ/Ort: Vorwahl/Tel:

Datum: Unterschrift: 

#### NORDSEE

## spiekeroog

GVG MBH, Karl-Grünktee-Str. 4, 34 Göttingen Tel. 05 51 / 3 40 91 / 92, Telax 0 0 648

Nieblum/Föhr Ferienhäuser- und Wohnungen unter Reet.

Excl. Ausstattung wie FTV, Tal., Geschirrspüler und/oder Waschmaschina, für 4.6 Personen. DM 85,- bis DM 190.— Bis 21.7.84 und ab 3.8.84 noch

B. 11. 18

EFFERENCE FIRE

31

!SEI

Fedi

11

9-129 1272

3

5/



SENATOR GmbH Postlach 2553, 2000 Hamburg 13, Tel.: 040/44 05 58 von 9-13 Uhr

Nordemey sehr gepflegte Fewo, in Strand- und Kur platznähe, TV, für 2-3 Personen, 1984 noc Termine frei, DM 60,- bis 90,-Telefon 0 25 99 / 8 91

Südliche Nordsee -Carolinensiel

Großzögig eingerichtetes % Fe-rienhaus (3 Schlafr.) mit Südter-rasse, Garten, Balkon, Waschm., Trockner etc. Noch einige Termi ne frei Tel. 0 41 52 / 7 20 71

Wallis/Schweiz

ideales Skiparadies, Crans Monta-na, Kft.-App., 1500 m, ruh. zentr., 4-6 P. soi. prsw. z. verm. Tel. 6 54 03 / 6 65

Davos/Schweiz

Personen. Nähe Kongreß-Zentrum, Frei- und Hallenbad. März, April, Sommer frei. Winter Sfr. 190., Sommer Sfr. 50., pro Tag. Tel. 939/771 12 75 Berlin.

Grimentz/Wallis 1572 m

Norddorf/Amrum Appartement, 4 Personen, Farb TV, Fahrräder, DM 40,- bis 90,-Tel. 0 66 54 /3 34 (nach 17 Uhr)

Norderney 3 komf. Ferienwohnung. f. 2-6 Pers., m Spülmasch., straudnähe, Vor- u. Nach nais, bes. preisw., viele Termine fr. Telefon 8 49 32 / 34 64 Westerland

Komf.-Fewo. 4 Pers. 2 Zi., Du., Wasch-autom., Farb-TV, Tel., Südloggia strandnah. K. Schrum, Rendsburg Tel. 0 43 31 / 50 64

Keltum

SCHWEIZ

... Luxuriöse Ferienappartements mit 2-4 Zimmern für bis zu 6 Personen, in reetgedecktem Friesenbaus. Alle Wöhnungen mit Terrosse, Farb-TV, Telefon, teilw. Geschirrspüler, Sehr stifvoll und behaglich. Friesenhous Aur Merel - Zoubel - Süderstroße 6 2280 Keltum/Syft-Ost - Telefon 0 46 51 / 36 38

Sylt - Tennis Luxusapp, in Morsum, bis 4 Pers., Tel., Farb-TV, hauseig. Tennispl., Sauna, Solarium, beheizter Pool, Hauptsaison noch einige Termine frei, nst. Nebensaisonpreise. Tel. 64 31 / 8 52 63.

Norddeich/Nordsee Exkl. urgem. Ferienhäuser u. Woh-nungen (Ostern-Pfingsten usw.) je 2 Schlafz., 90 m² inkl. allem Zubeh. Pel. 0 49 31 / 42 79 Unterl/Verw Königh. Str. 14, 2980 Norden 1

PeWo in ruh. Lage am Natursehutzge-biet, 150 m vom Strand, sep. Hamstö-ren; 70 m², 4-7 Pers., Rü. m. Spölm. ESpl., WoZi (TV) rustlind, 2 Schlatzi. Ostern 3 Wo. 2000 DM, V+NS ab 120 DM. FIS 180 bis 210 DM tel. Ruf 92 01 / 23 19 66

Restaurs, Horassenanti Geräum, Ferienwhg, (75 m²) 1. 2-6 Pers., Nithe Nordseebed Essme-Bansersiel; rufti-ge, ländt, Lage; Wohnr./Kil., 2 Schisfr., Bad/ WC; Farb-TV, Waschmasch.; sep. Eingang. Grete Tjarks, Hettelburger Str. 1 2943 Stadeedorf, Yel. 0 48 71 / 0 81.

Yorsaison out NORDERNEY! Villa fisa, Helarichetz, 3 bis 2-Zimmer-Komfort-Appartements, ntrale, ruhige Lage, 2 Min. v. Meer, gut beheizt, preiswert! Tet. 0 49 32 / 4 22

Westerland/Sylt Erkhusive bzw. komfortable Fe-rienwohnungen mit Terrasse/Bal-kon, bis 4 Personen, sehr ruhig am Wäldchen gelegen, ca. 800 m zum Strand. Tel.: 0 46 51 / 2 39 26 (abends)

vermieten, frei bis 6, 4, 100,- DM täglich, ab 29, 4, bis 25, 7, 140,-DM/200,- DM, ab 9, 9, 200,-DM/ 100,- DM 100,- DM. Telefon 8 23 24 / 7 23 65

SYLT - Apparlaments
- Ferienhäuser
- Gästezimmer 04651-7577 BÜRO KUECHLER, 2200 Westerland

Seefeld/Tirol Komf. Appart. 1. 2-4 Pers. zentrale Lage, TV. rustik-gemüll, verm. Tel. 02 11 / 40 43 94 ab 19.36 Uhr.

Saalbach-Hinterglemm Schönes Wander- u. Ausfingsge-biet, FEWO, 4-5 Pers., frei ab 15. Juni 84.

Tel. 02 34 / 47 68 40

**IHR ZUHAUSE AUF SYLT** APPARTEMENTHAUS Nici's Hus

2780 Woolschand, Tritt 25, Tel. 84851/75 25 239 Weelschant, Titt 25, Tel. 8485175 55
Das neuerbaute Appartement-Haus
im Landhausetii Hegt 400 m zum
Strand wie zur Stadt, Weilenbed und
zum Kurzentrum. Im Haus befinden
sich 2- bis 4-Zimmer-Appartements
der Luxus-Klasse sowie Schwimmbad
25°, Sauna, Solarium und Massagen
auf Wursech. Die Appartements sind
mit Fart-TV, Video, Radio, Telefon,
Geschirrspüler und Wösche ausgestattet sowie teilweise mit Kaminen.
Alle Appartements nach Süden, GröBe 40 bis 100 m². Reiten und Tennis in
der Nähe, Vor- und Nachselson 30-

der Nähe, Vor- und Nachselson 30-40 % Ermäßigung, 2 Pers. ab 90,-, 4 Pers. ab 120,- DM. Hausprospekt anfordern. Ernsei Sylt

Sehr achbn galaganas, ankl. eingericht. Fechanha, 156 m. Sitr. m. Riecth., von Fri. m.
Kryfiste mm Freisv. Ligh. 300. 101 m. vermieten. 3 Schlafti. (j. 2 Betten), 3 Bå. Wohnd. m.
Rificeler, mod. einger. Rü. (Geschirrsp., Wasshmach., Wasshmach., Kühl-Gestiernen, Baknden), Wasshmach. and de mier. J. Siesten State State State State State State State

Andrew New TV. Siercenste v. Tel sied mier.

Nordseeinsel Amrum Komf, Ferienwohnungen 1. 2-6 Pers., Südspitze, Seeblick, Schwimmb, Ssuna, Sol. im Hause, ideal f. Restarlaub, frel bis 14. 4. (Frühjahrferien in HH), Wo, ab DM

**NORDERNEY** Ferienwol Komfortable Tel.: \$ 21 91 / 3 94 94

Westerland/Sylt Ruh. Parterre-Whg. in Ferienhaus m. Garten für 4 Pers. Bis Juni frei. Tel 0 40 / 89 65 43.

Familienferien in gemütt. Landhau gesundes Klima, gr. Grundstück m. Spielmöglichk., gut ausgestattete Fe-rienwingn., ab 40,- DM tägt, nach Jahreszelt. Tel. 96 11 / 50 43 98

Waldring/Tirol
Komf, mod. Ferienha. m. Kam., Sanma,
Farb-TV in Ski- u. Wandergeb. m.
verm. Sehr schöne, ruh. som. Hangl. m.
Panoramahl. Cinst. Zuf. Für 8-12 Pers.
Biesn. Tel. 85 Sl / 5 S2 72

gehört die Postleitzahl

Zu jeder Anschrift

**COSTA BLANCA** Dort, wo Spanien am schönsten ist, erwarts Sie ein anspruchsvoll eingerichtetes Komfor haus mit sepflegten Gurten und Meerblie Finienwald, großartige Stellkinte mit Bade buchten, Sandstrand, ideal such z. Überwiz tern! Tagesmeter ab DM 40,— Tel. 98649/887

Bungai,, b. 4 Personee

Tel. 0 89 / 93 25 03

Gren Comurio, Playa del Inglés, Bunga-low, 2 Do.-Zi., Kil., Bad, Wo.-Zi., herri. Garten, Pool, priv. Anlage, Naise Di-nen. Ab DM 40.- pro Pers. + Tag inkl. Service, Sonderpr. für Langzeitmieter,

Formentera und Ibiza

Cft.-Ferienhäuser, 4-8 Personen von Privat zu vermieten.

Tel.: 9 21 51 / 56 24 44

IBIZA 84

Komfortbungalow + Pkw, noch Termine frei

Tel.: 0 68 61 / 7 22 75

MIAMI PLAYA

Komf.-Whg., dir. Strand; Schwimmbad, Tennis, gr. Süd-balk., ab 35.-.

Tel. 0 23 06 / 1 34 28

Sauta Ursula - Teneriffa

zu verm. Tel. 92 11 / 49 00 68

App. 1-4 Pers. F. Böd., Postf. 3160 Lehrte, 0 51 32 / 40 66

L, an langem Sandstr., 120 km Tarragona, Sommer-Term.

Aidea Caia Fornells I, Mallorca Paguera, Fe.-Wo, mit Panorama Blick: 18. 2-17.3/30. 4-16. 5./3, 6. 27. 6. u. ab 23. 9. 1984 frei. T. 02 01

Costa Blanca / La Maega Hous, 110 m<sup>2</sup>, dir. a. Meer, m. Garten Pera Frei bis 20. 5., v. 7. 7. 5. 8., v. 23. 8 15. 8. u. ab 6. 10. Tel 0 72 03 / 10 68

**COSTA DEL SOL** 30 km südlich vom Malaga in EL FARO, 2- bis 6-Pers.-Bungalows von Privat zu vermieten in un-

Restaurant - Supermarkt

T. 0 61 22 / 1 22 75 t. 0 61 36 / 4 23 72

Mallorca/Bungalow frei 17. 3,-28. 4. und ab 4. 8. Tel: 02 21 / 38 69 94 (werkings)

Bei Calpe (Alicante) hônes, ruhiges Ferienhaus, 6-6 Tel. 02 28 / 35 67 15

Cullera / Valencia Lux. Ferienhaus u. Studio preisg. dir. a. ruh. Strand, in Bungalow-siedlung, ab DM 28,- b. 85,-, App's u. Bungalows, Tel. 0 67 22 / 16 18

Direkt am 28 km langen einsumen Sand-strand Haus für 2 + 4 Pers. zu vermieten. Zuschr. bitte in. N 3838 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4800 Essen

Costa del Sol Almunecar ist ein individueller Ferienort, Villa am Meer für 2-8 Personen in 2000 m² großem tro-pischen Garten gelegen. Tel. 67 11 / 72 28 19

Mallorca elemal anders
Urlaub in der schönsten Bucht
der Balearen, App. 1. 2-6 Pers. in
Tranmvilla direkt am Meer, eig.
Park, Tennispl., Pool, Hafen, zu

Monte Carlo - Cap Martin

### FRANKREICH

PKK-Someninsel, Ferienwohning im Haus am Meer (wunderschön und ru-hig gelegen). Näheres Tek: 0 88 / 75 70 29 oder miter B 3917 an WELT-Verlag, Postfach 16 68 64, 4306 Essen.

verminelt für

2-Zi.-Lux.-App. für 2-3 Perso-nen, mit Traumsicht aufs Meer und auf Monaco, dir. Zugang zum Meer, von Privat zu vermieten. Telefen 67 11 / 78 39 36 - Ursula Lotze -Roscoff / Bretagne **Neve Privatvilla** Wohnungen, gr. Garten, sehr ru Lage, 30 m vom Meer, wochenw

Vacances France VF

Jacobson Wohnungen an olien
francösischen Küsten. Telefon
02 11 / 58 84 91. Niederkasseler
Kirchweg 8, 4000 Düsseldorf 11

21 vermieten.
Aballéa R. 16 rae Sally
Prud'begine 23290 Brest
Tel. (90 33) 98 46 35 14
(Es wird Deutsch gesproche

Appartements, Hotels an allen Küsten einschließlich Korsika. Beachten Sie bitte beigeheftete Anforderung für unseren Gratis-Bildkatalog.

Agence Française Friedhofstraße 25 7000 Stuttgart 1 T. 0711/251010/251019

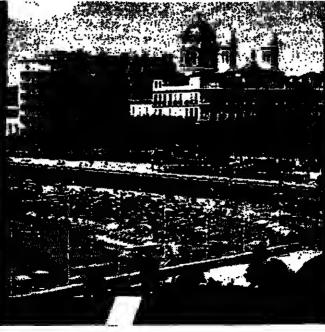

### Gewillichteit zu jeder Jahrenzeit Sommer exhabiting Winterport Homfordziannen Ferienwolungen, Mulike

VE ab 445-5 HP. at 200:5 Kinder - Emaligang

Genthof-Pernisu Lackworkes Goriach 50

A-5571 Juriappor Tel. 06473/33696

DÄNEMARK

Bornholm / Nexø Dueodde

Lenzerheide

Berge, See. Sehr schine 3-Zi.-Fewo, 70
m², ali. Komd., TV. Kamin, nahe Lift,
Loipe, See. Hallenbed, Tennis, 4 Pers.,
herrl. Blick, ruhig.
Tel.: 02 14/7 44 32

CH-Leukerbad/Albinen, Komf. Châlet zu verm. Herri. Ski- u. Wandergebiet Thermalbed, T. 0 72 25/51 12, ab 13 Uhr.

Lucano Seeblick, traumhafte Lage, preiswerte Ferienwohnung frei Tel. 0 41 22 / 8 20 10

Gemütl. Chalet für. 3-6 Pers. großer Tagesraum mit Kamin, 3 Schiafräu-me, komfortabel, im herrlichen Wander- und Skigebist, ab Str. 50,pro Tag zu vermieten. Tel. 649/815156 abdz. oder 949/ 832 2164. Komf.-Whg. b. 5 P., ruhig, zentral gelegen, TV, Tel., Spülm., gr. TESSIN — LAGO MAGGIORE
Locarno, 2-Zi.-Komf.-Wohng. m.
Kü., Diele, Bad und Gart.-Terrasse.
Ruh. Südlage, berrl. See- u. Berganor., Schwimmb., TV, Telef. o. Garage vorn. An Feriengäste zu vermisten Tel 0 21 61 / 28 91

Chalel bei Brig/Wallis herri. Wander- + Skigebiet, komf. Ausstg., Kamin, Farb-TV, Tel., 2-8 Pers.

### ÖSTERREICH

TIROL

2 Ferienhäuser in Traumlage.
CHALET IRMI: Wohnzi. m. FarbTV. offenerm Kamin. Küche, 3.
Schlafzi. Bad. Dusche, W.C., extra W.C.
in der Diele, Saum im Keller u.
Tischtennisr., DM 95,- bis DM 168,pro Tag, je nach Saison u. Belegung.
Höchstbelegung 0 Personen. mocnsuberegung il Personen.

CHALET - KARIN: Wohnzi. mit
Kochnische, Farb-TV. 2 Schlafzi.
Dusche, WC, DM 75.—bis DM 125.—pro
Tag. je nach Saison u. Belegung.
Höchstbelegung 4 Personeu. Selbstverständliche auch einzeln mietbar.

Fam. Grissemann, A-6460 Imst Tirol, Kramergasse 4 Tel. 60 43 54 12 / 22 25. Kärnten/Ossiacher See Gemüti. Ferienwhg, bis zu 4 Pers. im App.-Hs. dir. a. See, Hallenbad im Hs.,

Romantisches TIROLER FERIENHÄUSCHEN

Salzburger Land Bells. Home c. exides. Appens., urgemüti.

1. Winter u. Sommer, 2-8 Pers., berrl. Südlage, 2 Terr., jegl. Konf., off. Kamine, Farb-TV, App. ab 45,-, Haus ab DM 90,-/Tg. Tel. 66 51 / 57 11 18

Aktivurlaub am Wolfgangsee FEWOs, hompl. eingerichtet, 150 m z. See Seebad), Tennis, Golf. Wandern, such Wintersport mögl. (Skicenter Postaim). Tel.: 6 51 33 / 6 32 62

Acheasee - Tirol Landhaus Landauer A-6212 Maurach, & 0 52 43 / 54 22

Ferion im Almdorf Königsleiten, herri Wandergebiet + Tennis + Segein = Famillenuriaub. Ge-mitl. Komf. - Ferienbs. 1. 4-8 Pers., off. Kamin, Saumai



Albenhotel De Schütterhof Chitter UV Wirds and A-8970 SCHLADMING

Dachstein-Tauern-Region 40 Zimmer u. Ferienwohnungen mit Telefon u. allem Kommont. TV, Lift. Sauna, Fitnessraum. TV, Lift. Sauna, Fitnessraum. Zim./Frühst. p.P.u.T. DM 32-36 HP DM 40-44. Frühstücksbuffet. Ferienwoh. p. Wo. DM 400-780

Touristbüro Acsen 4
DK-3730 Nexs, Telefon 0 84 53 / 99 32 00
Vermittlung von Sommerhäusern, -wohnungen sowie Hotel- und Pensionsvernittlung. Vermietung von Wohnwagen. Wir heifen auch bei der Schiffsreservierung. Forden Sie bitte unseren neuen Katalog an und erkundigen Sie sich
noch unseren Sonderangeboten bis 31, 5, 1984.

**III** ferienhäurer und Appartements partements parte

Komfort-Ferienhaus



Forienhäuser in Dänemurk Insel Bornholm Neue Komf.-Ferienhäuser a. Born-holm fr. in Hauptsakon. Günstige Pr. i, Juni u. Sept. Farbkatalog in Deutsch (92 Seiten) kosteni. Bornholms Sommerhaus-Vermietung pp. 2220 Allinge Hauperside 2

nit Meerblick in Skagen/DK, zu ver-nieten, Bis 23. 6, u. ab 1. 9, frei, für Vor- u. Nachsaison bestens geeignet. Telefon 0 22 31-8 24 66

Ferienhausketalog gratis. Stlindig Sonderangebote. Direkt von: SKANDIA, Marsweg 23 2390 Flensburg – Tel. 0461/63819 DK 3770 Allinge, Havnegade 2 Telefon 8 04 53-98 05 70 ITALIEN

Adria Ferlanhaus mit Garten, Maar, 25 vermieten Tel. 67 11 / 34 34 94

Urlaubavilla Ischia/St. Angelo zn vermieten Ruhige, traumhafte La-ge a.d. Meer, Thermalbad, Tennis, priv. Hadeplatz, Gutspark. Tel. 0 76 21/8 11 90, Burezeit 7 20 23 Agence Française





### Rundfunkgesetz: SPD will nun Karlsruhe anrufen

Die niedersächsische SPD will das Landesrundfunkgesetz, über das in den kommenden Monaten abgestimmt werden soll, beim Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Die Partei gehe zwar davon aus, er-klärte der Fraktionsvorsitzende Karl Ravens, daß das Monopol der öffentlich-rechtlichen Anstalten sich auf Grund der technischen Entwicklung faktisch überlebt habe. Aber die konkreten Grenzen, die vom Bundesverfassungsgericht zur Zulassung privater Veranstalter gesetzt worden sind, würden in Niedersachsen überschritten. In Niedersachsen würden Veranstalter zugelassen, die auch Programmantelle in anderen Bereichen der Bundesrepublik ausstrahlen werden. Die Landesregierung werde einen zu starken Einfluß bei der Auswahl der Veranstalter haben gegenüber der eingeengten Kompetenz des vorgesehenen Landesrundfunkausschusses, der die öffentliche Kontrolle ausüben soll.

### FDP wendet sich gegen Tempolimit

Die Freien Demokraten haben der Forderung von Grünen und SPD nach einem Tempolimit als Beitrag gegen das Waldsterben eine Absage erteilt. Unter Hinweis auf die Expertenanhörung im Innenausschuß erklärte ihr innenpolitischer Sprecher Burkhard Hirsch, trotz der unterschiedlichen Darstellungen könne als Ergebnis festgehalten werden, daß ein Tempolimit zwar die Abgabe von Stickoxiden verringere, jedoch andererseits die Immission der für die menschliche Gesundheit schädlichen Kohlenmonoxide und Kohlenwasserstoffe steige. Außerdem, so erklärte Hirsch, fahre nach polizeilichen Ermittlungen die Mehrheit der Autfofahrer auf Autobahnen längst nicht mehr als 120 Kilometer pro Stunde. Es sei also ziemlich abwegig zu glauben, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung könnte irgendem Einfluß auf das Waldsterben ausgeübt werden. Vordringliches Ziel bleibt deshalb nach seinen Worten die Beschränkung der Schadstoffe aus Autoabgasen durch Übernahme der strengen US-Grenzwerte.

### Vorruhestand: Dregger gegen Länder-Forderung

Kabinett befaßt sich noch einmal mit dem Entwurf

GISELA REINERS, Bonn Das Bundeskabinett wird sich beute in Bonn noch einmal mit der Empfehlung des Bundesrates zur geplanten Vorruhestandsregelung befassen. Es wird jedoch nicht mehr mit großen Veränderungen gerechnet. Die Ländervertretung hatte sich in ihrer Sitzung am vergangenen Freitag für einige weitreichende Anderungen ausgesprochen.

So solite das Vorruhestandsgeld von 65 auf 70 Prozent vom letzten Bruttoeinkommen und der Erstattungsbetrag der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg von 40 auf 50 Prozent heraufgesetzt werden. Als Verbesserung der Mittelstandskomponente sollte für Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern (statt 20) die Freiwilligkeit auf den Arbeitgeber ausgedehnt werden. Dieser Beschluß war zustande gekommen, weil die Länder Bayern und Rheinland-Pfalz mit den SPD-regierten Ländern für diese Nachbesserung gestimmt hatten.

#### Gezieltes Störmanöver

Dies wird in Bonn für ein gezieltes Störmanöver des bayerischen Mini-sterpräsidenten gehalten, während man Rheinland-Pfalz ein großes Engagement in der Sache zugute hält. Das Gesetz bedarf zwar der Zustimmung der Länder, diese sind jedoch finanziell bei der Ausfüllung der Vorruhestandsregelung nicht gefordert.

#### Probleme der Gewerkschaft

In Bonn glaubt man allerdings nicht, daß es noch große Veränderungen in der Vorruhestandsregelung geben wird. Ebenso wie Finanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU) zeigte sich auch der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger nicht geneigt, den weitergehenden Forderungen vor allem der Interessenvertreter des Mittelstands und des Handwerks nachzugeben. Auch von Arbeitsminister Norbert Blüm und Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) ist bekannt, daß sie an dem bisherigen Entwurf festhalten wollen.

Wenn man dem Mittelstand nachgebe, so heißt es, müsse man sich weitere Forderungen der Sozialausschüsse gefallen lassen usw. Wenn außerdem die Zahl der Ausnahmen zu groß werde, sei dem Gesetz immer weniger Erfolg beschieden. Darüber hinaus werde es für die Gewerkschaften immer schwieriger, ihre Mitglieder von den Vorteilen einer Vorruhestandsregelung gegenüber einer verkürzten Wochenarbeitszeit zu über-

### Zahlt Bonn an Ost-Berlin für Ausreise?

Fortsetzung von Seite 1

der "DDR" gewesen. In diesen Orten hatte die nichtstaatliche Friedensbewegung und die ständig wachsende Zahl der Ausreisewilligen mit ihren Protesten den Machthabern in Ost-Berlin größtes Kopfzerbrechen bereitet. Der Staatssicherheitsdienst hat trotz Zwangsabschiebungen einzelner Personen nach dem Westen, Verhaftungen, Hausdurchsuchungen, Verhören und anderer Pressionen den Widerstand der - vorwiegend -Jugendlichen gegen die zunehmende Militarisierung des Lebens und die verschlechterten politischen Lebensbedingungen nicht unter Kontrolle bringen können.

Es ist daher nach Ansicht politi-

scher Beobachter nicht auszuschließen, daß Ost-Berlin jetzt denjenigen Personen die Ausreise nach der Bundesrepublik Deutschland gewähren will, die für sie zum besonderen Unruhefaktor geworden sind. Anfang der 70er Jahre hatte die Zahl der Antragsteller auf Ausreise (nach Abschluß der KSZE in Helsinki) einen Höchststand von fast 200 000 erreicht. Nach einer Phase der Beruhigung stieg die Zahl derer, die für sich das Recht auf freie Ausreise in Anspruch nahmen, seit August 1983 auf fast 500 000, wie im Oktober 1983 aus internen Informationen der SED be-

### "In Polen herrscht vielfach Resignation"

SPD-Politiker Wischnewski über Warschauer Eindrücke

PETER PHILIPPS, Bonn In Polen gibt es nach dem Eindruck von Hans-Jürgen Wischnewski strotz vieler immer noch geltender Beschränkungen ... mehr Liberalität als in allen vergleichbaren Staaten". Allerdings herrsche unter den Bürgern des Landes eine weitverbreitete Resignation. Dieses Fazit zog der SPD-Politiker nach einer sechstägigen Reise durch Polen. Wischnewski hatte das Land auf Einladung von ZK-Sekretär Czyrek besucht. Nach Ansicht Wischnewskis versucht die polnische Führung, den resignierenden Teil der Bevölkerung durch die Kommunalwahlen in diesem Jahr und die auf 1985 verschobenen Wahlen zum Seim wieder \_stärker zu beteiligen".

Wischnewski, der außer mit Czyrek auch mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Rakowski, Außenminister Olszowski, dem ZK-Sekretär Barcikowski, Vertretern des Klerus und der neuen Gewerkschaft zusammengetroffen war, bestätigte gestern, daß es "zu einer Reihe von Fragen in der polnischen Führung Diskussionen" über den richtigen Weg gebe. Dazu gehöre auch die Fragestellung, ob man sich "nicht stärker an die Sowjetunion anlehnen" solle. Aber, so sei sein Eindruck, der weit überwiegende Teil der Regimespitze sei weiterhin dafür, "in Loyalität den politischen Weg zu geben". Im übrigen hätten gerade die westlichen Sanktionen nur die Abhängigkeit Polens von Moskau erhöht. Die Sanktionen müßten umgehend vollständig aufgehoben werden, in der Bundesrepublik Deutschland über den Einsatz von Hermes-Krediten nachgedacht werden, damit die Polen wichtige Ersatzteile kaufen könnten, mit denen Maschinen für Exportware wieder in Gang gesetzt werden könnten. Wischnewski erwartet, daß die von

der katholischen Kirche forcierte Stiftung zur Unterstützung der privaten Bauern für den Sommer realisiert werde. Die entsprechenden Stiftungsgesetze sollten jedenfalls im März verabschiedet werden. Mit Vertretern der Untergrund-"Solidarität" hatte der SPD-Politiker keinen Kontakt, dafür mit Repräsentanten der neuen vom Regime geförderten Gewerkschaften, von denen viele ehemalige Solidaritäts-Funktionäre seien. Sie zeigten, so der SPD-Politiker, daß sie die Interessenvertretung in den Betrieben sehr ernst nähmen, aber sich nicht wie die "Solidarität" mit einem Engagement für gesamtgesellschaftliche Veränderungen "übernehmen" wollten.

### USA präzisieren Gründe für **UNESCO-Austritt**

Die Vereinigten Straten haben gestern erstmals offiziell in aller Ausführlichkeit die Gründe für ihren angekündigten Austritt aus der UNES. CO dargelegt. Die US-Botschaft am UNESCO-Sitz veröffentlichte eine Liste, in der der Organisationsspitze unter anderem Unfähigkeit und Unbelehrbarkeit sowie die Politisierung ihrer Arbeit, Richtungslosigkeit in der Menschenrechtspolitik, Bedrohung der Pressefreiheit und Mißwirt. schaft angelastet werden. Nach Ansicht von Diplomaten scheint nunmehr sicher zu sein, daß die USA sich micht zum Verbleib in der UNESCO bewegen lassen werden.

Zur Austrittserklärung vom Dezember heißt es, Fehlentwicklungen in Verwaltung, Organisationspolitik und Etatgestaltung hätten die Ar beitsfähigkeit der UNESCO beeinträchtigt und, gewollt oder ungewollt, den politischen Zielen einiger weniger Mitgliedsländer Vorschub geleistet. Die UNESCO-Stellungnah. men seien "in unglaublichem Maße" parteilich und freiheitsfeindlich geworden, besonders hinsichtlich der USA, heißt es weiter.

### "Brüsseler Gipfel muß Erfolg werden"

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher war sich mit seinem britischen Amtskollegen Sir Geoffrey Howe bei einem Kurzbesuch in London darin einig, daß der Brüsseler Europagipfel am 19. und 20. März zu einem Erfolg werden musse, wenn Europa weltpolitisch weiter ernst genommen werden solle. Genscher versicherte, sein Gespräch mit Howe habe ihn in seiner Zuversicht bestätigt, daß die Gemeinschaft die gegenwärtigen Herausforderungen bestehen

Bei der Unterredung zwischen den beiden Außenministern ging es vor allem um die Reform der EG-Agrarpolitik. eine Umstrukturierung des Haushalts, den Abbau der Ungleichgewichte bei den EG-Beiträgen, eine Erhöhung der EG-Eigenmittel und die Süderweiterung der Gemeinschaft. Howe bezeichnete eine Beitragsentlastung Großbritanniens als Voraussetzung für einen Erfolg in Brüssel.

rights of the

C .--

## In Beirut droht eine Regierung unter syrischer Regie

Fortsetzung von Seite 1

Nach dem Rücktritt von Regierungschef Wazzan und seiner neun Minister am vergangenen Sonntag hat der belagerte Präsident Gemayel bislang keinen neuen Ministerpräsidenten gefunden. Schiiten, Drusen und Sunniten verweigern Verhandlungen mit dem "Nero von Baabda", wie sich Schiiten-Chef Berri ausdrückte. Alle Ministerien in West-Beirut sind von Milizen besetzt, nur das Außenministerium liegt in Ost-Bei-

Als klaren politischen Sieg des Assad-Regimes in Syrien bezeichnen politische Beobachter die Eroberung West-Beiruts durch die von syrischer Artillerie unterstützten Schiiten und Drusen. Entsprechend den Forderun-

gen der Syrer und der libanesischen Oppositionsfront wird ein baldiger Rückzug der alliierten Friedenstruppe und die Annullierung des Abzugsabkommens mit Israel erwartet. Im christlichen Lager Beiruts heißt

es inzwischen, Gemayels Hauptfehler sei es gewesen, sich bei den Amerikanern politisch abzustützen und den Vertrag mit Israel am 17. Mai 1983 abzuschließen. Von da an habe Syrien mit Hilfe der Drusen und Schiiten auf den Sturz des Präsidenten und die Umwandlung Libanons in ein syrisches Protektorat hingearbeitet. Dies habe nicht nur Gemayel. sondern vor allem Washington unterschätzt. Gemayel sei nun vor den Augen der gesamten arabischen Welt als Mann der Amerikaner entmachtet

Libanon ist jetzt ein dreigeteiltes Land: Im Süden stehen die Israelis, in Ost-Beirut und der Küste nördlich davon die Christen mit starken Milizen, und im übrigen Land (rund 70 Prozent) haben die Syrer und Moslems das Sagen. Ihr Ziel, ein "arabisches Libanone zu schaffen, wurde schrittweise durchgesetzt und steht vor der Verwirklichung, wenn sich die christlichen Parteien - gezwungenermaßen - an einer neuen Regierung beteiligen.

US-Präsident Ronald Reagan hat sich angesichts der zugespitzten Lage in Libanon hinter Präsident Gemayel gestellt. Er forderte Syrien auf, den Beschuß der Beiruter Wohnviertel einzustellen und die "Terroristen" in Libanon nicht weiter zu unterstützen.

Reagan außerte sich zustimmend zu dem Plan Gemayels, die libanesische Opposition an einer neuen Regierung zu beteiligen. Nach seinen Worten fühlen sich die USA weiterhin "der Einheit, Unabhängigkeit und Souveranitat Libanons verpflichtet. Amerika wolle weiterhin mithelfen, daß der Traum eines wiedervereinigten Libanon immer noch Realität wird".

Jüngste Äußerungen von US-Au-Benminister Shultz ließen allerdings Zweifel daran offen, ob die Vereinigten Staaten ihre bisherige Libanon-Politik beibehalten werden. In Brasilia sagte der Minister, man müsse abwarten, wie sich die Lage entwickle und dann auf der Basis einer neuen Situation Position beziehen. Diese Außerung wird von Beobachtern als

Washington seine seit gut einem Jahr in wesentlichen Punkten unveränderte Libanon-Politik überdenkt. Mögliche Schritte der US-Regierung wurden von Shultz nicht genannt und nicht erläutert. Die Möglichkeit eines amerikanischen Rückzuges ließ Das jüngst vereinbarte Gipfeltref-

erster Hinweis darauf gewertet, daß

fen der in der arabischen Liga vereinten Staaten ist - offensichtlich unter dem Eindruck der Krise in Libanon erneut verschoben worden. Dies meldete die amtliche saudiarabische Nachrichtenagentur, allerdings ohne Gründe zu nennen oder einen neuen Termin bekanntzugeben. Die Konferenz war für Ende Februar in der saudischen Hauptstadt Riad angesetzt worden.



Mobil nimmt die dritte Förderplattform im Statfjord-Feld in Betrieb.

um dieses Feld zu erschließen. Wenn Mobil-Raffinerie in Wilhelmshaven Rohöl

Mit einem Anteil von fast einem Drittel Statfjord C die Arbeit aufnimmt, fördern aus dem Statfjord-Feld. Jetzt ist eine Pipeist die Nordsee Deutschlands wichtigster die größten Plattformen der Welt - unter line im Bau, durch die ab 1986 das Stat-Öllieferant geworden. Das Nordsee-Feld der Betriebsführung von Mobil - Erdöl und fjord-Erdgas in Emden angelandet wird. Statfjord, das größte Ölfeld Europas, bald auch Erdgas Bis 1990 soll die Erdölwurde 1974 von Mobil entdeckt. Seitdem förderung auf 80.000 t pro Tag gesteigert sind riesige Summen-investiert worden, werden. Bereits seit 1980 bezieht die

Weitere Informationen erhalten Sie unter

macht Energie mobil

SELLENS OUT LANGE BY

ple

7

# WELT DER WIRTSCHAFT

### Auf Offensive geschaltet

al - Noch vor drei Jahren, im Zeichen der damaligen Ölpreiskrise und der Ausstrahlungen auf die Weltkonjunktur, befand sich der Zuffenhausener Sportwagenbauer Porsche in einer ausgesprochen de-fensiven Situation. Man hatte sich auf einen schrumpfenden Markt eingerichtet. Entsprechend vorsichtig und von kurzfristigen Planungen gekennzeichnet war die seinerzeitige Investitionspolitik.

Inzwischen hat sich die Einstellung gründlich gewandelt. Voller Stolz kann Porsche-Chef Peter W. Schutz verkünden, daß "für einen Porsche Qualität und technische Klasse wichtigere Verkaufsargumente sind als der Preis\*. Im laufenden Geschäftsjahr wird der Absatz von rund 48 000 Porsche-Fahrzeugen anvisiert. Dabei kann man es sich im Hinblick auf die rasante Aufwärtsfahrt des Typs 944 sogar leisten. Produktion und Absatz des 924er zurückzudrehen. Porsche hat eher mit Lieferengpässen denn mit Absatzsorgen zu kämpfen. Ein alles in allem beruhigendes Ge-

Gleichwohl wächst freilich in Zuffenhausen die Erkenntnis, daß der Markt in Westeuropa in seiner Aufnahmefähigkeit an Grenzen zu stoßen beginnt. Dies aber ist in den USA noch längst nicht der Fall. Es erscheint deshalb geradezu logisch, hen.

daß sich Porsche auf jenem Markt, in dem man sich bisher in einer Verkaufsehe mit der VW-Händlerorganisation befand, auf eigene Beine stellen will. Trotz der Risiken jener starken Verankerung in Übersee - in der Offensive allein liegt Porsches Chance, bevor die Konkurrenz wach zu werden beginnt.

#### Personalien

dos - Über personelle Veränderungen im Top-Management wird derzeit beim bundeseigenen Salzgitter-Konzern, wenn überhaupt, dann bestenfalls nur beiläufig gesprochen. Angesichts der de-solaten Situation ist dies verständlich. Denn allzu leicht könnte der Mißerfolg bestimmter Bereiche zu voreiligen Schlüssen verleiten. Ohne Zweifel aber steht das inzwischen angelaufene Revirement im engen Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Ergebnissen. Hans Betermann, im Salzgitter-Vorstand zuständig für den Unternehmensbereich 3 (Weiterverarbeitung), dürfte bei solchen Überlegungen die Ausnahme sein, die die Regel bestätigt. In allen anderen Fällen hingegen ist das Ausscheiden gleichbedeutend mit Schuldzuweisung. In besonderem Maße gilt dies für die Maschinen und Anlagen AG. Die vor Jahresfrist geäußerte hohe Erwartungshaltung hat getrogen. Die fast schon traditionelle Salzgitter-Politik: Der Chef muß geUMWELTSCHUTZ / Union will Einführung neuer Methoden prüfen

### Innenministerium sträubt sich weiter gegen ökonomische Maßnahmen

Während in der CDU die Bereitschaft wächst, die polizeistaatlichen Elemente im Umweltschutz durch ökonomische Maßnahmen abzulösen, hält zumindest die Beamtenschaft im federführenden Bundesinnenministerium weitgehend an den bisherigen Methoden fest. Auf einem Fach-kongreß im Herbst dieses Jahres will die CDU die neue Generation umweltpolitischer Instrumente\* erörtern.

Die Bundesregierung hat in ihrer Sitzung am 14. Juni 1983 die zuständigen Ministerien mit der Prüfung beauftragt, "ob und inwieweit bestehende Regehungen zur Luftreinhaltung (TA Luft, Großfenerungsanlagen-Verordnung) durch zusätzliche, marktwirtschaftlich orientierte Instrumente ergänzt werden können. Dabei sollte insbesondere untersucht werden, ob die Einführung von übertragbaren Emissionsrechten ein geeignetes und wirtschaftliches Instrument des Umweltschutzes darstellt."

Die bisherigen Beratungen der Ressorts - die nächste Sitzung findet am 20. Februar statt - haben als Ergebnis eine völlige Ablehnung der übertragbaren Emissionsrechte (Zertifikate). Dieses Modell geht von folgenden Überlegungen aus: Für die einzelnen Schadstoffe werden tolerable Gesamtemissionsmengen festgelegt, in Teilmengen aufgeteilt, verbrieft und den einzelnen Unternehmen als Emissionsrechte zugewiesen, zugleich aber jährlich um einen bestimmten Prozentsatz abgewertet.

In einem Zwischenbericht lehnt das Innenministerium diesen neuen Ansatz aus mehreren Gründen ab. So

erfordere eine Zertifikatsregelung "in jedem Fall einen erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Zu der notwendig bleibenden Emissions-und Immissionskontrolle tritt die behördliche Überwachung der Markttransaktionen und Abwertungsver-

Mehr Geschmack vermögen die BMI-Beamten flexiblen Kompensationsregelungen abzugewinnen; dabei erhalten Anlagenbetreiber die Erlaubnis, selbst zu entscheiden, wie geltende Grenzwerte in bestimmten Räumen eingehalten oder unterschritten werden. Das bedeutet, daß nicht jedes einzelne Unternehmen die Norm erfüllen muß. Ausschlaggebend ist die Gesamtbelastung. Die Unternehmer können damit erstmals die für sie insgesamt kostengünstigste Lösung anvisieren. Mehr- und Minderleistungen jedes einzelnen gegenüber den Umweltnormen werden dann "kompensiert". Ansätze hierfür finden sich in der Novelle zur TA Luft. Von einem nachträglichen Einbau in die Großfeuerungsanlagen-Verordnung wird in dem Zwischenbericht abgeraten, da "ökonomische Vorteile nur mit einer Verzögerung werden\* könnten.

Denn hierzu sei eine Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes erforderlich. Da die Unternehmen in der Verordnung allerdings verpflichtet seien, ihre Investitionsplanungen bis zur Jahresmitte abzuschließen. würde eine Novellierungsdiskussion vor allem dazu führen, noch ausstehende Investitionsentscheidungen zu verschieben.

Der Bundesvorstand der CDU hat mit der Gründung eines eigenen Fachausschusses "Umwelt" (bisher Teil des Fachausschusses Energie und Umwelt<sup>e</sup>) unterstrichen, welche Bedeutung er dieser Frage als eigenständiger und offensiv zu vertretender Politikaufgabe beimesse. Diese Auffassung hat ihr Vorsitzender, der Berliner Senator Volker Hassemer vor Journalisten in Bonn vertreten. Umweltpolitik sei in der Vergangenheit nur eine Randbedingung gewesen. Sie müsse künftig zu einer zentralen Gestaltungsaufgabe werden. Dabei müsse "die ökologische Optimierung ebenso selbstverständlich werden wie die ökonomische\*. Neue Instrumente, die Einfallsreichtum. Verhalten und Investitionen mobilisieren, müßten Schritt für Schritt die heutigen - polizeistaatlichen - Instrumente ablösen. Damit seien vor allem ökonomische Instrumente angespro-

und Papiere wie Deutsche Bank,

BMW und Daimler büßten 15 bis 20

Der Druck ging vor allem von Ab-

gaben der Kulisse aus, die enttäuscht

war über das Ausbleiben der massi-

ven Auslandsnachfrage, die in der

letzten Woche ein kursstützendes Ge-

gengewicht zu den wachsenden Ge-

winnmitnahmen anderer Marktteil-

nehmer bildete. Zudem machte sich

gestern im privaten Publikum Unsi-

Die Börsianer waren sich zwar

noch nicht sicher, ob die Bereinigung

schon ausgestanden ist. Überwiegend

wurde jedoch die Auffassung vertre-

ten, daß schwache Tage "Kauftage"

sein sollten, weil die Argumente für

eine positive Börsenentwicklung un-

verändert Gültigkeit hätten.

cherheit bemerkbar.

**VEREINIGTE STAATEN** 

### FED zieht Geldschraube an Zinsen bleiben weiter hoch

Auf das eigentlich nicht überraschende leichte Anziehen der Geldschraube durch die US-Notenbank (WELT v. 6. Februar) haben die amerikanischen Aktienmärkte mit neuen Kursstürzen reagiert. An der New York Stock Exchange sackte der Dow-Jones-Industrie-Index am Montag noch einmal um 22,72 auf 1174,31 Punkte; er lag damit um neun Prozent unter dem im Januar erreichten Rekordhoch. Folgerichtig gewann der Dollar an Wert, während in Manhattan die Notierung für Gold und Silber nachgab.

Mit großer Deutlichkeit hat das Federal Reserve Board in Washington klargemacht, daß es dem lauten Ruf nach einer Lockerung der monetären Politik nicht folgen wird. Für ihn darf der Kampf gegen die Inflation nicht vorzeitig aufgegeben werden, zumal die US-Wirtschaft auch weiterhin kräftig wächst und im zweiten Auf-schwungjahr neue stabilitätsgefährdende Faktoren zum Tragen kommen. Die Strategie des "Fed" läßt sich auf diesen Nenner bringen: Die Zinsen sinken in Amerika erst dann. wenn Administration und Kongreß den Rekordhaushaltsdefiziten von jährlich rund 200 Milliarden Dollar ernsthaft zu Leibe rücken.

In seinem gesetzlich vorgeschriebenen Halbjahresbericht an den Kongreß hat das "Fed" den ursprünglichen Zielkorridor für das kleinste Geldaggregat M1 (Bargeld und Sichteinlagen) mit vier bis acht Prozent zwar unverändert gelassen. Für die größeren Aggregate M2 und M3 wurden jedoch die Obergrenzen um ein und 0,5 Prozent auf jeweils sechs bis neun Prozent herabgesetzt. Die Rahmendaten gelten für das Gesamtjahr 1984. Im letzten Jahr wuchsen die genannten Geldmengen tatsächlich um 7.2, 8.3 und 9,7 Prozent; das heißt, nur M3 durchstieß das obere Limit. Nach Ansicht der Notenbank garantiert die angestrebte Geldversorgung "eine dauerhaft wirtschaftliche Expansion bei fortgesetzter Inflations-

Der Geldpolitik zugrunde liegt ein konjunkturelles Szenarium, das sich weitgehend mit den Prognosen der Reagan-Administration deckt. Laut Fed" nimmt das US-Bruttosozialprodukt 1984 nominal um neun bis zehn und real um vier bis 4,75 Prozent zu. Gemessen am Deflator, steigen die Preise um 4,5 bis fünf Prozent, während die Arbeitslosenquote auf 7,5 bis 7,75 (zur Zeit acht) Prozent

Hinsichtlich der Preisstabilität, so die US-Notenbank, wird die amerikanische Volkswirtschaft 1984 einem ernsten Test unterworfen, wenn die Produktionsfaktoren stärker ausgelastet sind. Besonders große Sorgen bereitet dem "Fed" der enorme Kreditbedarf des US-Schatzamtes zur Finanzierung der Budgetdefizite, wodurch ein extrem großer Teil der Nettoersparnisse aufgezehrt wird".

### Britische Bilanz trügt Von WILHELM FURLER, London

Die Diskussion in Großbritannien über die Frage, ob der konjunkturelle Erholungsprozeß weiter an Fahrt gewinnen und vor allem nachhaltig sein wird oder nicht, konzentriert sich zusehends auf den Bereich Außenhandel. Ganz fraglos hat die stürmische Entwicklung der heimischen Nachfrage insbesondere bei Konsumgütern im vergangenen Jahr alle Erwartungen deutlich hinter sich gelassen. Doch weit auseinander gehen die Ansichten darüber, wie stark die Sogwirkung der boomenden Verbrauchernachfrage auf die Importe zum Nachteil der eigenen Produktion

Der zweite Streitpunkt: Kann das zu einem großen Teil über höhere Verschuldung und daber über kurz oder lang zwangsläufig wieder erlaheine merkliche Verbesserung der britischen Warenexporte abgelöst werden, wie sich die Regierung Thatcher dies zur Gewährleistung eines anhaltenden Wirtschaftswachstums vorstellt? Die Regierungschefin und ihre Minister sind überzeugt, daß die Antwort nur Ja lautenkann. Dabei verweisen sie darauf, daß die für das vergangene Jahr befürchtete weitgehende Aufzehrung des Leistungsbilanzüberschusses von 1982 in Höhe von 5.378 Milliarden Pfund habe abgewendet werden können Damit macht es sich die Regierung allerdings etwas zu einfach.

Nur zu gerne läßt sie unerwähnt, daß der Überschuß ausschließlich auf Rekordverkäufe von britischem Nordseeöl sowie auf den traditionell starken britischen Dienstleistungsverkehr mit dem Ausland zurückgeht. So brachte der Ölhandel im vergangenen Jahr einen Überschuß von immerhin 6.924 Milliarden Pfund und der Dienstleistungsbereich (Banken, Versicherungen, Tourismus usw.) steuerte noch einmal 2,97 Milliarden Pfund (nicht ganz zwolf Milliarden

agegen klafft im britischen Wa-renhandel – ausgenommen Öl – ein Defizit in Höhe von 7,9 Milliarden Pfund. Und 1983 war das erste Jahr seit man sich zurückerinnern kann, in dem Großbritannien ein Handelsdefizit bei Industriegütern hinnehmen mußte. Bei Produkten der verarbeitenden Industrie entstand ein Handelsdefizit von 5,1 Milliarden Pfund.

Kritiker werfen der Regierung vor, daß sie mit einem zu scharfen Restriktionskurs während der schwersten Rezession seit den dreißiger Jahren die Zerstörung weiter Industriekapazitäten zugelassen habe. Folglich sei die britische Wirtschaft heute nicht mehr in der Lage, dem mit der allgemeinen Wirtschaftsbelebung einsetzenden Nachfrageanstieg sowohl auf dem eigenen Markt als auch auf den Auslandsmärkten entsprechend zu antworten. Tn der Tat sind die Zeiten vorbei, wo

I Großbritannien der führende Autoexporteur in der Welt war, und 25 Prozent aller Schiffe auf britischen Werften vom Stapel liefen. Heute sind sich die Briten nicht sicher,ob das sprudelnde Nordseeöl min Segen oder Fluch für das Land brachte. Einerseits bat es den britischen Kegie rungen viele Milliarden Pfund an zusätzlichen Steuereinnahmen beschert, die beute unter anderem helfen, das Heer von mehr als drei Millionen Arbeitslosen zu finanzieren. Auf der anderen Seite hat es das Pfund als "Nordseeöl-Währung" vor allem gegenüber den wichtigen kontinentaleuropäischen Währungen übermäßig hoch gehalten, was die Wettbewerbsfähigkeit der britischen Wirtschaft erheblich belastet.

Im übrigen hat das Wissen vom Öl vor der britischen Nordseeküste sicherlich einen negativen psychologischen Einfluß auf das allgemeine Verhältnis der Briten zur Leistung und zum Lebensstandard gehabt. Dennoch muß man fairerweise anerkennen, daß seit dem Amtsantritt der Regierung Thatcher vor knapp fünf Jahren gerade auf diesem Gebiet ein neuer Realismus eingekehrt ist.

Der Optimismus der Regierung, den Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Ausland wettmachen zu können, ist nicht ganz unbegründet: Der Anstieg der Stückkosten in der britischen Wirtschaft war 1983 der niedrigste seit 1970; die Unternehmensgewinne liegen um durchschnittlich 25 Prozent über denen von 1982; und schließlich war das Ergebnis der jüngsten Umfrage des britischen Industrieverbandes bei seinen Mitgliedsfirmen bezüglich der Auftragslage, Exporte und Investitionen so optimistisch wie seit Jahren nicht

### **AUF EIN WORT**



weitere Bürokratisierung des Stahlmarktes ist eine bittere Pille. Aber nur so kann sich die deutsche Stahlindustrie aus dem Würgegriff des subventionierten Imports befreien.

Dr. Dieter Spethmann, Vorstandsvorsitzender der Thyssen AG, Dulsburg FOTO-JUFF DARCHINGER

### Defizit in der Zahlungsbilanz

Die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik schloß 1983 mit einem Fehlbetrag von 4.07 Milliarden Mark gegenüber einem Überschuß von 3.08 Milliarden Mark im Vorjahr. Dies ergibt sich aus der Zahlungsbilanzstatistik, die die Deutsche Bundesbank gestern veröffentlichte. Das Defizit ist auf die erheblichen Kapitalabshüsse im vergangenen Jahr zurückzuführen. Die Kapitalbilanz wies per Saldo ein Defizit von 18,96 Milliarden nach minus 4,8 Milliarden Mark 1982 aus. Diese Abflüsse konnten durch den Überschuß in der Leistungsbilanz von 8,4 Milharden Mark - nach 8,6 Milliarden Mark im Vorjahr - nicht voll ausgeglichen werden. Der Au-Benhandel erbrachte 1983 einen Überschuß von 42 Milliarden Mark.

#### AKTIENMÄRKTE

### **New Yorker Kurseinbruch** verunsichert Weltbörsen

Mark ein.

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Nach dem Kurseinbruch am Montag haben viele internationale Börsen gestern einen neuen Schwächeanfall erlitten. Zwischenzeitlich machten sich zwar hier und da Erholungsansätze bemerkbar, aber sie wirkten noch nicht sehr überzeugend. Ausgelöst wurden die teils starken Kursverluste von der Schwäche der Wall Stre-

An der deutschen Börse ermäßigte sich das Kursniveau am Montag und Dienstag um drei Prozent. Der WELT-Aktienindex, der am Donnerstag voriger Woche mit 160,0 Punkten seinen absoluten Höchststand erreicht hatte, fiel auf 155,0 Punkte. Angeführt wurde die Abwärtsbewegung von einigen blue chips. So gaben Siemens innerhalb von zwei Tagen um 23 Mark oder 5,6 Prozent ihres Kurswertes nach, Mannesmann verloren

AGRARPOLITIK

### EG-Regierungen sträuben sich gegen die Realitäten

WILHELM HADLER, Brüssel Unverändert hart sind in der EG die Gegensätze über die Reform der europäischen Agrarpolitik. Entsprechend mühsam verlief auch in dieser Woche die zweite Beratungsrunde des Ministerrates über die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise im Wirtschaftsjahr 1984/85.

Einige Regierungen scheinen sich allerdings nach wie vor nur schwer mit den Realitäten abzufinden. So verwiesen Frankreich und Italien nachdrücklich auf Artikel 39 des Römischen Vertrages, der den Landwirten die Sicherung eines angemessenen Einkommens verspricht. Die Reform der Agrarpolitik darf sich nach Meinung dieser Länder nicht ausschließlich an der "Guillotine der Haushaltsrestriktionen\* ausrichten. Sie selbst wollen ihren Bauern keine neuen Opfer aufbürden.

Auch in einigen anderen Ländern

stießen die Preisvorschläge der EG-Kommission auf harte Kritik. So beeinflußte Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle von vornherein das Verhandlungsklima, als er sich mit aller Entschiedenheit gegen die gefor-

derte Senkung des deutschen Grenz

ausgleichs zur Wehr setzte. Die Diskussion über die Reform des Milchmarktes ist seit dem Athener EG-Gipfel kaum vorangekommen. Einigkeit herrscht zwar über die Notwendigkeit, die Preisgarantien auf Höchstmengen zu begrenzen. Über die Modalitäten des geplanten Quotensystems gehen die Meinungen indes noch immer weit auseinander. Die Hoffnung der französischen Präsidentschaft ist es, bis Mitte März wenigstens die wichtigsten Elemente für einen Kompromiß zusammenstellen zu können. Am 19./20. März treffen sich die Regierungschefs wieder in

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

Weltbank stehen weitere Umschuldungen bevor

Washington (VWD) - Etwa 18 bis 20 Entwicklungsländer werden 1984 ihre Gläubiger um eine Umschuldung bitten müssen. Diese Auffassung vertrat ein Sprecher der Weltbonk bei der Vorlage der jüngstern Übersicht über den Schuldenstand von Ländern der Dritten Welt. Danach wird dieser per Ende 1983 auf 810 Milliarden Dollar geschätzt. Im vergangenen Jahr hätten insgesamt 27 Mitgliedsländer der Weltbank eine Umschuldung beantragt. Einschließlich anderer Staaten wie Polen und Kuba seien Umschuldungsverhandlungen für 36 Staaten in 1983 abgewickelt worden. Der Gesamtbetrag habe sich auf 67 Milliarden Dollar belaufen. In 1982 seien erst zehn Umschuldungsvereinbarungen über zwei Milliarden Dollar getroffen worden.

### Keine Reaktorförderung

Bonn (VWD) - Die Bundesregierung will sich aus der Förderung von Kernreaktoren zurückziehen. In diesem Sinne außerte sich der beim Bundesforschungsministerium 211ständige Abteilungsleiter, Günter Lehr, auf einer vom deutschen Atomforum in Bonn veranstalteten Fachtagung über die Rolle der Großforschung in der Kerntechnik. Die Entwicklung und der Bau von Reaktoren seien Aufgabe der Industrie. Dies gelte nunmehr auch für die fortgeschrittenen Reaktorlinien, nämlich den Schnellen Brüter und den Hochtemperaturreaktor.

### Pflanzenmesse in Essen

Düsseldorf (Py.) - Mit über 170 Ausstellern aus neun Ländern ist die IPM - 2. Internationale Pflanzenmesse - (9. bis 12. Februar in Essen) die größte Branchenpräsentation des Jahres 1984. Sie ist Informations- und Ordermarkt für alle Bereiche des Gartenbaus. Schwerpunkte des Angebots dieser Fachmesse sind Topf- und Grünpflanzen, Gemüse- und Baumschulpflanzen, Schnittblumen, Sastgut und Gartengerät aller Art. Ideeller Träger der IPM ist der Zentralverband Deutscher Gartenbau. Schirmherr ist der Bundesminister für Er-

Begehrte Währungen Von den Währungsreserven der Welt wurden 1982 gehalten in:

Jedes Land strebt nach ausreioen die von den Weltmärkten herrührenden Erschütterungen gewappnet zu sein. Als Devisenreserve eignen sich Währungen, hinter denen eine starke Volkswirtschaft steht und die jederzeit von jedermann gem genommen werden. Der US-Dallar als Zahlungsmittei der stärksten Wirtschaftsmacht der Welt erfüllt diese Varaussetzungen und ist daher die am weitesten verbreitete Reservewährung. Mit großem Abstond folgen die D-Mark und der Yen. QUELE: GLOBUS

nährung, Landwirtschaft und For sten, Ignaz Kiechle.

### "Staat fehlt Marktgefühl"

Bonn (HH) - DIHT-Präsident Otto Wolff von Amerongen hat vor industriepolitischen Initiativen der EG gewarnt, mit denen Europas Defizit an internationaler Wettbewerbsfähigkeit aufgeholt werden soll. "Gegen solche Initiativen à la française\* wandte ergestern in einem Vortrag vor dem diplomatischen Corps in Bonn ein, daß dabei traditionsgemäß der Staat die führende Rolle bei der Suche nach zukunftsträchtigen Industrien übernehme, obwohl .ihm jedes Marktgefühl fehlt\*. Zudem bestehe die Neigung, solche Zukunftstechnologien zunächst hinter einem Marktschutz gegenüber Drittländern zu entwickeln - eine Maßnahme, die allzu leicht Nachahmer in anderen Staaten auf den Plan rufe.

Frage: Auf welcher Messe finden Unternehmer, Betriebsleiter und Ingenieure die fortschrittlichen Energie-Lösungen 🏖 Für das wirtschaftliche Bereitstellen, Umwandeln und Speichern von Energie 2 Alles über Energie-Verteilung und -Rückgewinnung 2 Maßgeschneiderte Lösungen für Betriebe jeder Größe 2

Antwort: Technologien zur sinnvollen Energienutzung

energie 84

...auf der Messe der Messen



PHILIPPINEN / Umschuldung läßt auf sich warten

### IWF mißtraut der Regierung

schwollen. Inzwischen sind die Devi-

senreserven - falls die Angaben ietzt

stimmen – auf den äußerst bedrohli-

chen Niedrig-Stand von 400 Millio-

nen Dollar zusammengeschmolzen.

Sie reichen damit nicht mehr aus, die

zum Weiterleben großer Industrie-

zweige unbedingt notwendigen Importe von Rohstoffen und Zuliefertei-

Die Geldmenge hat sich innerhalb

des vergangenen Jahres um 45 Pro-

zent erhöht. Die Inflationsrate mach-

te im Großraum Manila allein im letz-

ten Quartal 1983 fast 33 Prozent aus.

In ihrer Not hat sich die Marcos-

Regierung bei der Suche nach Über-

brückungskrediten zum Einkauf von

Lebensmitteln und Düngemitteln für

die Landwirtschaft sogar an osteuro-päische kommunistische Länder und

Peking gewandt. Auch die Partner in

meinschaft ASEAN verspüren wenig

Neigung, dem hart bedrängten Bun-

desgenossen unter die Arme zu grei-

ganz von den japanischen Zulieferun-

gen abhängige Automobilindustrie.

Sollten sich die japanischen Firmen

weigern, "auf Pump" zu liefern, ver-lieren demnächst in Manila zusätz-

lich rund 200 000 Menschen ihre Ar-

beitsplätze. Das renommierte philip-

pinische Wirtschaftsforschungsinsti-

tut Centre For Research And Com-

munications" schätzt, daß 1984 rund

300 der 1000 größten Unternehmen

des Landes von der völligen Pleite

bedroht sind. Um Devisen zusam-

menzukratzen, riskiert die Regierung

lieber wieder den für die Landwirt-

schaft auf die Dauer verhängnisvol-

len Raubbau an den Tropenwäldern,

forciert den Holz-Einschlag und hebt

das teilweise erlassene Holzausfuhr-

verbot wieder auf. Auch den Diplo-

maten "geht es an den Kragen". Als

Einsparungsmaßnahmen ist daran

gedacht, weniger wichtige Missionen

zu schließen und andere Botschaften

für mehrere Länder zusammenzule-

Besonders hart betroffen ist die

südostasiatischen Staatenge-

len zu finanzieren.

Je länger der Internationale Währungsfonds (IWF) und damit auch die rund 400 ausländischen Gläubiger die von dem Marcos-Regime in Manila dringend gesuchte Umschuldung von jetzt über 25 Milliarden US-Dollar Auslandsschulden hinauszögern, umso tiefer rutschen die Philippinen in eine schon bald auf lange Zeit nicht mehr zu reparierende Finanzund Wirtschaftskrise. Diese düstere Prognose hört man gegenwärtig in Makati, der "Wall Street" der philippinischen Hauptstadt, übereinstim-

mend von in- und ausländischen

Bankfachleuten. Das Vertrauen des IWF in das Regime ist nach Aufdeckung falscher offizieller Angaben über die noch vorhandenen Devisenbestände und die inländische Geldumlaufmenge erschüttert. Die zu spät unterbundenen großen illegalen Devisentransaktionen, an denen auch hohe Regierungsmitglieder beteiligt gewesen sein sollen, sowie lückenhafte Daten hinsichtlich der inländischen Kredite haben das Mißtrauen des IWF noch verstärkt. Der IWF verlangt nun erst einmal ein erneutes Offenlegen der Bücher und eine Revision des wirtschaftlichen Notprogramms der Regierung, bevor er über eine Kredit-linie von 650 Millionen US-Dollar be-

finden wird. Von der Entscheidung des IWF, mit der frühestens in den kommenden Monaten gerechnet wird, hängt ab, ob sich andere - wie die Weltbank, die Asiatische Entwicklungsbank, Regierungen und private Finanzinstitutionen - an dem Rettungspaket beteiligen und weitere Kredite in Höhe von insgesamt 3,9 Milliarden Dollar bereitstellen. Schließlich suchen die Philippinen eine dringende Umschuldung von zunächst 15 Milliarden Dollar mit einer Umwandlung vor allem der kurzfristigen Kredite in langfristige mit einer Laufzeit von neun Jahren zu "günstigen

Das Zahlungsbilanzdefizit der Philippinen war zum Jahresende 1983 SPANIEN / Unternehmer beklagen Abstieg der Wirtschaft

## Die Staatsausgaben wachsen beständig

Den "gefährlichen Abstieg" der spanischen Wirtschaft begründete der Präsident des Dachverbandes der spanischen Unternehmerorganisationen (CEOE), Carlos Ferrer Salat, vor der Generalversammlung seines Verbandes mit der widersprüchlichen Wirtschaftspolitik der amtierenden Regierung. Der erfolgreichen Restriktionspolitik fehle als Gegengewicht die gleichzeitige Senkung der Ausgaben der öffentlichen Hand: Wenn die Politik die Inflation durch geringeren Geldumlauf bremsen will, muß sie im gleichen Maße die öffentlichen Ausgaben einschränken. Andernfalls wird unsere Finanzpolitik nur über den Tod der Wirtschaft sta-

Die Wirtschaft habe zwar im vergangenen Jahr nach den Angaben des Wirtschaftsministers Miguel Boyer ein Wachstum von 2,1 Prozent erreicht – andere Quellen sprechen nur von 1,5 Prozent. Der Präsident der CEOE wies jedoch darauf hin, daß schon in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres 80 000 Arbeitsplätze vor allem durch Firmenzusam-

Gerd O. Horschitz, Herausgeber

und Chefredakteur des "Wirtschafts-

Kurier", München, vollendet am 9.

Dr. Rudelf Hedinger, Direktor der

Schweizerischen Rückversicherungs-

Gesellschaft, ist per 1. Juli 1984 zum

Vorstandsmitglied der SR Beteiligun-

gen AG, München, bestellt worden

und wird 1985 als Nachfolger von

Ralph Ochsenbein Vorstandsvorsit-

Herst Engelkes (42), Geschäftsfüh-

rer der Transportbeton-Beratungs-

Gesellschaft mbH und Dr. Wolfgang

Februar das 65, Lebensjahr.

zender der Gesellschaft.

NAMEN

ROLF GÖRTZ, Madrid menbrüche verlorengingen. Die Zahl der Arbeitslosen stieg durch den Zuwachs Jugendlicher auf Arbeitssuche um 200 000 auf 2,5 Millionen (18 Prozent der Beschäftigten). Angesichts dieser Zahlen verzichtete Ferrer Salat auf den Hinweis, daß die Regierungspartei bei den Wahlen versprach, 800 000 Arbeitslose in den Fabriken unterzubringen

> Den Arbeitsrückgang führt Ferrer Salat vor allem darauf zurück, daß die Regierung sich nicht in der Lage sieht, die als notwendig angekündigten Maßnahmen zur Sanierung der Industrie auch durchzusetzen. So hätten sich die Investitionen von 25 Prozent des Bruttoinlandproduktes im Jahre 1974 auf 18,6 Prozent im vergangenen Jahr verringert. Diese Entwicklung sei die Folge des staatlichen Bemühens, zur Finanzierung des enormen Defizits die letzten Mittel abzuschöpfen, die nunmehr der freien Wirtschaft fehlten.

> Die zusätzlichen Mittel - auch 1984 braucht der Staat eine Steigerung seiner Einnahmen um 40 Prozent - flie-Ben jedoch nicht als Investition in die Infrastruktur oder in die Ausrüstung

Mergelsberg (49), Geschäftsführer der Readymix Kies GmbH, wurden zu

Generalbevollmächtigten der Ready-

mix AG für Beteiligungen, Ratingen,

Max W. Standinger, Vorsitzender des Vereins der Glasindustrie, Mün-

chen, und Geschäftsführer der Flabeg

Dr. Franz Schröcksnadl, Vor-

standsmitglied der Heilit + Wörner

Bau-AG. München, ist zum 31. Dezem-

ber 1983 aus dem Unternehmen ausge-

schieden. Jürgen Dillinger, wurde per

1. Januar 1984 zum Generalbevoll-

mächtigten ernannt.

GmbH, Furth, wird heute 65 Jahre.

etwa der zu 70 Prozent von der staatlichen Holding INI kontrollierten Schwerindustrie. Diese Mittel dienten vielmehr der Deckung der Ausgaben, die im vergangenen Jahr um 25 Prozent, das ist das Doppelte der Inflationsrate, stiegen, und diesen Rhythmus beibehalten. So werden auch 1984 nicht ganz 180 Milliarden Mark - 40 Prozent des Nationalproduktes - für nichtproduktive Zwecke

Eine der Hauptausgaben des Staates bildet dabei die Schaffung von 17 Ländern des neuen Bundesstaates Spanien mit ihren Verwaltungsapparaten. Der ungeheure Geldbedarf der öffentlichen Hand führt, wie Ferrer Salat erklärte, dazu, daß der Privatsektor der Wirtschaft seine Kapitalnachfrage nur um 5 Prozent erhöhen kann. Die Steigerung der Mindestreserven verknappt die Mittel für die private Wirtschaft zusätzlich. Selbst zu höchsten Preisen sei Geld heute kaum noch zu erhalten. Ferrer Salat kam zu dieser Schlußfolgerung: "Die Degeneration unseres Wirtschaftssystems besteht im legalen Abbau der (privaten) Unternehmen."

### Bayern: Stromabgabe übertraf Erwartung

sz. München Alle Erwartungen haben 1983 die Zuwachsraten der Stromabgabe in Bayern übertroffen. Nach Angaben der Bayernwerk AG, dem größten bayerischen Energieversorger, erhöhte sich die nutzbare Stromabgabe im Landesdurchschnitt gegenüber 1982 um 5,3 Prozent. Allein in den letzten vier Monaten des Jahres sei die Abgabe sogar um durchschnittlich 10 Prozent gestiegen, was aufein Anspringen der Konjunktur in Bayern schließen lasse. Aufalle Falle kann nach Ansicht des Unternehmens daher für 1984 wieder mit einer Steigerung des Strombedarfs um 4 bis 5 Prozent gerechnet

Forciert vorangetrieben hat das Bayernwerk die Planungen für die Naßentschwefelungsanlagen in den Steinkohlekraftwerken Frauenau-rach (433 MW) und Aschaffenburg (300 MW). Die entsprechenden Auftragsvergaben mit einem Investitionsvolumen von zusammen 300 Mill. DM stünden \_kurzvorderTür". Insgesamt wirde das Bayernwerk für die Naßentschwefelung seiner Kohlkraftwerke 500 bis 600 Mill DM aufwenden müs-

### Reallöhne blieben unverändert

J. Sch. Paris Der französische Lohnauftrieb hat sich im Laufe des letzten Jahres stark abgeschwächt. Im vierten Quartal stieg der Index der Stundenlöhne nur noch um 1,7 Prozent gegenüber 1,9 Prozent im dritten Quartal 2,5 Prozent im zweiten und 3.1 Prozent im ersten Quartal. Für 1983 ergibt sich damit ein Lohnanstieg von 9,6 Prozent, der genau der jahresdurchschnittlichen Inflationsrate entspricht.

Diese Rate hatte im Vorjahr 11,8 Prozent erreicht. Demgegenüber war die zuvor veröffentlichte "gleitende" Inflationsrate (Jahresendvergleich) auf 9.3 (9.7) Prozent zurückgegangen. Unter Hinweis darauf behauptet die Regierung, daß die Masse der Löhne auch 1983 real noch leicht gestiegen sei. Nach der gleitenden Rate richtet sich in Frankreichabernurdervon der Regierung festgesetzte gesetzlich garantierte Mindestlohn (Smic). Bei den allgemeinen Lohnverhandlungen geht man dagegen von der jahresdurchschnittlichen Inflation aus. Diese ist auch für den internationalen Preisvergleich maßgeblich. Sie lag 1983 allerdings fast doppelt so hoch wie im OECD-Durchschnitt.

gefunden\*, bei wichtigen Produkten kurrenzländern. sogar noch Marktanteilsverluste hin-Außerdem gebe es "bei uns so etwas wie eine Wagnislücke". Lambs-Bei der Eröffnung der Domotechnidorff erläuterte, daß ausgeprägtes Sica in Köln erinnerte Bundeswirtcherheitsdenken, fehlendes Engagement sowie institutionelle und orga-

schaftsminister Otto Graf Lambsdorff gestern abend daran, daß der nisatorische Hemmnisse neue Unter-Weitmarkt der Mikroelektronik 1982 nehmen und Märkte nicht mit der ein Volumen von 22 Milliarden Mark Dynamik entstehen ließen, wie es aus hatte, wovon 66 Prozent auf amerika-Wettbewerbsgründen wünschensnische, 26 Prozent auf japanische und nur vier Prozent auf deutsche Liefer-Hinzu komme, daß der deutsche

DOMOTECHNICA / Lambsdorff: Schwächen im Export

Sicherheitsdenken zu stark

HEINZ HECK, Bonn

Trotz beeindruckender Erfolge hat

die deutsche Wirtschaft in einigen

wichtigen Hochtechnologieberei-

chen "den Weg zur Spitze noch nicht

nehmen müssen.

firmen entfallen seien.

Export sich stärker als der amerika-

nische und japanische auf Regionen

mit stagnierendem oder rückläufi-

gem Anteil am Weltmarkt konzentrie-

re. So sei der deutsche Export auf

den wenig expandierenden Märkten

Europas "überdurchschnittlich prä-

sent, in den stark wachsenden

Märkten des pazifischen Raums und

der Schwellenländer "dagegen nur

Nach Meinung Lambsdorffs gilt es,

unterdurchschnittlich vertreten".

Viele bahnbrechende Erzeugnisse wie der Mikroprozessor, der Videorekorder und die Bildplatte hätten ihren Ursprung in der Bundesrepublik Die Produktionsschwerpunkte lägen jedoch heute in USA und Japan. Die Ursache für diese Entwicklung sei also schwerlich in mangelndem technischen Wissen zu suchen".

"bei uns vor allem zwei Schwachstel-

len zu überwinden". Informationen

über Technologien und Märkte wür-

dem Umfang und der Schnelligkeit

umgesetzt wie in den genannten Kon-

den in der Bundesrepublik nicht is

Lambsdorff verband mit dieser Diagnose die Forderung nach einer stärker marktwirtschaftlich orientierten Forschungspolitik.

BITBURGER BRAUEREI / Wieder Plus beim Ausstoß

### Export in die USA geplant

HANS BAUMANN, Essen Erfolgsverwöhnt kann für das Geschäftsjahr 1983 die Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, Bitburg, auf einen Ausstoßzuwachs bei Bitburger Pils von 6,3 Prozent auf über 1,97 Mill. Hektoliter blicken. Das entspricht einem Zuwachs von 117 000 Hektolitem.

Überdurchschnittlich ist auch die Entwicklung der Gerolsteiner Sprudel GmbH & Co., Gerolstein, an der die Bitburger Brauerei neben den Anteilen der Familie Simon mit 75 Prozent beteiligt ist. Der Absatz von Gerolsteiner Sprudel erhöhte sich im Berichtsjahr um 12 Prozent und überschritt die Zwei-Millionen-Hektoliter-Marke. Bit erzeugt damit über 4 Mill hl Getränke im Jahr.

Daß die Bitburger ein preisbewußtes Unternehmen sind, zeigt die Umsatzentwicklung. Sie übertraf mit plus 7,6 Prozent den mengenmäßigen Ausstofizuwachs und erreichte 238 (221) Mill DML

Wer so gut im Markt liegt, der muß auch ständig investieren. So wurden 1983 insgesamt 50 Mill. DM eingesetzt zur Schaffung neuer Anlagen und zur

trieb genommen wurde ein Gär- und Lagerkeller in der neuen Braustätte Bitburg-Süd, die Schritt für Schritt die alte Braustätte Bitburg-Nord integrieren wird. Zur Zentralisierung der Produktion sind bis 1987 jährlich weitere 50 Mill. DM Investitionen vorgesehen.

Bit wird zur Zeit in rund 18 000 Gaststätten ausgeschenkt. Der Faßbieranteil beträgt 41 Prozent, und mindestens 20 Prozent Flaschenbier werden in der Gastronomie verkauft. Bit arbeitet mit 750 Fachgroßhändlern zusammen, die auch den Lebensmittelhandel bedienen. Sie vertreiben auch den neuen Sechser-Pack Einweg und die Fünf-Liter-Dose. Die Brauerei unterhält 77 Ausschänke als Leitgaststätten. 1984 kommen neue in Düsseldorf, Bielefeld, Bremen und

Luxemburg hinzu. Der Bit-Export stützt sich vornehmlich auf die von deutschen Urlaubern bevorzugten Ferienländer. 1984 soll als weiterer Schwerpunkt das US-Geschäft hinzukommen. 1983 wurden insgesamt 30 Importeure im Ausland beliefert.

HANSA INVEST / Neugeschäft ist stark gewachsen

### Bestand bei 700 Millionen

JAN BRECH, Hamburg Das kräftige Hoch an den Aktienbörsen hat bei der Hansa Invest Hanseatische Investment-GmbH. die zu 75 Prozent der Iduna-Versicherung und zu 25 Prozent der Vereins- und Westbank AG gehört, zu einem stilrmisch gewachsenen Neugeschäft geführt. Mit einem Mittelzufluß von 124 Mill DM hat sich das Ergebnis des Vorjahres fast verzehnfacht. Das Fondsvermögen der vier Hansa-Invest-Publikumsfonds stieg um 20,7 Prozent auf 698 Mill. DM.

Nach Angaben des Geschäftsführers Detlef Oehlenschläger verlief die Wertentwicklung bei allen vier Fonds erfreulich. Der internationale Rentenfonds Hansainternational erzielte eine Wertsteigerung von 15,1 Prozent und hat seit der Gründung im September 1981 ein Fondsvermögen von 89.4 Mill. DM erreicht. Hansaprofit als internationaler und Hansasecur als deutscher Aktienfonds profitierten von den weltweit haussierenden Aktienbörsen. Die Wertsteigerungen betrugen 16 Prozent bei dem internationalen und 24,7 Prozent bei dem deutschen Aktienfonds. Der Rentenfonds Hansarenta verbesserte sich um 5.5 Prozent

An Erträgen hat Hansa Invest zum

1. Februar rund 60 Mill. DM (plus 2 Prozent) ausgeschüttet; bei Hansainternational betrug die Ausschüttung je Anteil 7,70 (i. V. 6,80), bei Hansaprofit 3 (3,80), bei Hansarenta unverändert 3 und bei Hansasecur

Zur Anlagepolitik erklärt die Geschäftsführung, daß bei Hansainter-national mit fast 60 Prozent das Schwergewicht auf US-Dollar-Anleihen liege. Auch bei Hansaprofit dominierten US-Aktien mit einem Anteil von 48 Prozent. Weitere 16 Prozent entfielen auf Rohstoffanlagen in Kanada und Australien, Beim deutschen Rentenfonds Hansarenta habe man erste Schritte unternommen, die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen von jetzt 8 auf 6 Jahre und 9 Monate zu verkürzen. Dabei hätte sich die durchschnittliche Nominalverzinsung von 8,22 auf 8,37 Prozent erhöht. Der deutsche Aktienfonds Hansasecur sei zu mehr als 90 Pro-

zent in deutschen Aktien engagiert. Zur weiteren Entwicklung heißt es, daß der Aufwärtstrend zwar nicht beliebig fortgeschrieben werden könne, bei einem noch nicht ausgereizte Potential aber prinzipiell anhalten

INDIEN / Größtes ausländisches Einzelausstellerland auf der Hannover-Messe '84

# Kooperationsmöglichkeiten gesucht Kooperationsmöglichkeiten gesucht Industrie-, für Investitionen mit niedrigsten

Mit einer selbst für aufstrebende Industrienationen sensationell hohen Beteiligung von fast 400 Ausstellern an der diesjährigen Hannover-Messe (4. bis 11. April) unterstreicht Indien das starke Interesse von Regierung und Wirtschaft an der Kooperation mit deutschen und anderen europäischen Unternehmen. Als "Partnerland 1984" wird Indien auf 22 000 qm Ausstellungsfläche das größte aus-ländische Einzelausstellerland in der Messegeschichte Hannovers sein.

Neben den Ausstellern aus den Bereichen Antriebs- und Elektrotechnik, Bürotechnik, Werkzeug- und Werkzeugmaschinenindustrie, Anlagenhau, aus dem Gebrauchsgüterbereich und aus der Fahrzeugindustrie werden 20 Förder- und Serviceorganisationen des Landes für Investitionsgespräche zur Verfügung stehen. Neben einer deutsch-indischen Industriellenkonferenz werden einige Workshops zu Kooperationsfragen

stattfinden. Der indische Botschafter in Bonn, Ramachandra D. Sathé, hob in Düsseldorf die Bedeutung seines Landes als eines der verheißungsvollsten Ge-

schäftspartner für Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer hervor. Für Industrieländer stellt sich Indien mit weitgreifenden Möglichkeiten der technologischen Zusammenarbeit und gemeinsamen Produktionsfinanzierung im In- und Ausland dar, aber auch als Beschaffungsquelle für eine große Anzahl vielfältiger Qualitätsprodukte zu konkurrenzfähigen Preisen für den heimischen Verbrauch sowie für den Re-Export. Außerdem erweise sich Indien immer stärker als ein expandierender Markt für Investitionsgü-

Die Zusammenarbeit bei Projekten in Drittländern wachse ebenso wie die Bedeutung des Landes als Standort für Exporte nach Asien und anderen Märkten durch Gemeinschaftsproduktion. Sathé betonte, daß in den letzten Jahren Indiens Importund Investitionspolitik liberalisiert worden sei. Der Abbau bürokratischer Hürden biete weitaus bessere Investitionsmöglichkeiten als zuvor. Mit Inkrafttreten des Doppelbesteuerungsabkommens mit der Bundesrepublik zeige sich Indien als "Paradies

Steuersätzen." Die starke Präsenz auf der Hannover-Messe läßt sich Indien, so Sathé, etwa 50 Millionen Mark kosten, die sich die staatliche Trade Fair Authority of India (TFAI) und die ausstellenden Unternehmen tellen. Unter ihnen sind sowohl Groß-betriebe als auch mittlere und kleine Unternehmer

Von 1957 bis heute haben sich mit der Bundesrepublik über 1300 Kooperationen ergeben, in Drittländern gibt es jedoch erst drei Joint Ventures mit Indien. Von 1971 bis 1982 wurden 211 Mill. Mark in Indien investiert. Damit stehen deutsche Unternehmen an vierter Stelle. Vorrang haben hier Industriemaschinen, Elektrogeräte, Textilmaschinen sowie Werkzeuge, Ausrüstungen, Chemikalien und Pharmazeutika.

Der deutsch-indische Handelsaustausch erreichte 1983 rund drei Milliarden Mark mit steigender Tendenz während der letzten drei Jahre. Im Zuge weitgehender Anstrengungen in der Industriemodernisierung und erweiterung habe dies jedoch zu einer Verschlechterung der negativen Handelsbilanz Indiens geführt.

nach Amerika. 

Mit TWA's Ambassador Class

### Erste Wahl. Nicht nur die erstbeste.

Das sollten Sie sich für alle USA Flüge notieren. Groß und breit: Wer in TWA's 747 Ambassador Class – der Klasse für den Geschäftsreisenden - Platz nimmt, hat besonders viel davon. Denn mit Achter- oder Neuner-Reihen muß er bei uns nicht mehr rechnen. Wir wollten, daß die

Klasse zählt, nicht die Masse. Deshalb sind wir auf Distanz gegangen. Mit nur drei Paar Sitzen nebeneinander. Da kann jeder seinen ganz persönlichen Freiraum ausgedehnt genießen.

Eines allerdings ist kaum zu beschreiben: was Sie fühlen, wenn Sie sich in unserem Sessel zurücklehnen, weiter als bei anderen in der Business Klasse. Probieren Sie es aus. Buchen Sie TWA.

Dann bleibt es auch nicht aus, daß Sie gleich unsere guten New Yorker Verbindungen mit kennenlernen. Nach mehr als 50 amerikanischen Städten. Denn auch hier sind wir erste Wahl.

Nähere Informationen von Ihrem Reisebüro oder direkt von TWA - Frankfurt/Main, Tel. 0611/770601 und 77067L TWA-Generalagenturen in: Hamburg 0 40/37 24 91. Düsseldorf 02 11/8 48 14, München 0 89/59 76 43.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen.



BERTHOLD / Dividende wird wohl ausfallen

### Umsatzwachstum beachtlich

Bei der H. Berthold AG, Berlin. haben sich 1983 die Vorleistungen in der modernen Fotosatz-Technik schon positiv ausgewirkt. Mit einem Umsatzzuwachs in der AG um 17,9 Prozent auf 164 Mill. DM wurden die Erwartungen des Unternehmens übertroffen. Gleichzeitig stieg der Konzernumsatz (Inland) um 7,3 Prozent auf 226 Mill. DM. Die Exportquote der AG nahm 1983 auf 38,2 (Vorjahr 36,8) Prozent zu. Damit ist der Umsatzrückgang von 1982 (minus 10 Prozent) mehr als ausgeglichen. Seit April 1983 haben wir wieder Vollbeschäftigung", bestätigt Vorstandsvorsitzender Heinrich Metz.

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

BERNELL WAR

18 8

TANCE !

. . . .

37.

4.1

្កា:

8.00<u>+</u> 5.4<u>2-</u>

::=

0.2500

:- :

<u>ت</u>

ن على تنتيع عليبو تاليب تاليب عليه عليه عليه

ئىتىڭ اتىق تىنىد

تحتدره

بتنشقه أفاة متنا :

1[

Mit diesem Umsatzwachstum wurde nach Angaben von Metz die Gewinnzone trotz der verstärkten Vorleistungen für die Entwicklung von neuen Produkten und der Software-Aktivitäten wieder erreicht. Der Jahresfehlbetrag hatte 1982 noch 16,23 Mill. DM betragen. Für 1983 wird jedoch – wie im Vorjahr – voraussichtlich keine Dividende gezahlt werden können, weil Verluste und Wertberichtigungen bei den inländi-

PETER WEERTZ, Berlin schen Tochtergesellschaften das Jah resergebnis belasten. Auch die nordamerikanische Tochtergesellschaft Alphatype Corp. ist noch ertragsschwach. Günstig entwickelt haben sich hingegen die Vertriebstöchter in Frankreich, der Schweiz, Italien und Großbritannien

> Das Unternehmen festigte mit seinen weltweiten Aktivitäten seine marktstarke Position in Europa und Übersee. Impulse werden von der Fachmesse Imprinta '84° erwartet, die vom 22. Februar in Düsseldorf stattfinden wird. Hier wird das Unternehmen außer dem neuen Gestaltungsterminal gst 4000" das neu entwickelte Komplett-Satzsystem "Fox" und das "M.A.G.I.C.-System" vorstellen, das die Herstellung kompletter Druckvorlagen mit Text, Grafik und Bild ermöglicht.

Für die Zukunft erwartet Metz einen größeren Auftragseingang durch die moderne Fotosatztechnik auf Basis der angewandten Mikroelektronik. Unter den 1171 Mitarbeitern ist der Anteil der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung weiter

INTERCONTINENTAL / Ziel knapp verfehlt

### Mit Hotelbelegung zufrieden

In den deutschen Intercontinental-Hotels ist es im vergangenen Jahr nicht ganz so rasch aufwärts gegangen wie erhofft. Mit der Durchschnittsbelegung von 70 Prozent wurde das angestrebte Ziel (73 Prozent) wegen der Schwächen im Messe- und Individualgeschäft im ersten Halbjahr 1983 knapp verfehlt. Max Herr, Leiter des Flaggschiffes der Gruppe in Frankfurt und deutscher Regionalchef, gibt sich gleichwohl recht zufrieden. Denn trotz der seit langem anhaltenden Verluste aus Hannover habe die deutsche Gruppe das Jahr mit schwarzen Zahlen abgeschlossen.

Insgesamt setzte die deutsche Gruppe - mit Hotels in Frankfurt. Hamburg, Hannover, Düsseldorf und Köln sowie zwei Forum-Hotels in Wiesbaden und München (Penta) -168 Mill DM um, gut drei Prozent mehr als im Jahr zuvor (163 Mill. DM). Dazu kommen rund 50 Mill: DM Franchise-Umsatz (Vier-Jahres-Zeiten, München, Inter-Continental Ber-

Besser als die Gruppe schnitt das mit gut 800 Betten und 560 Mitarbei-

Der Weltmarkt für Elektrowerkzeu-

ge, der in den letzten zehn Jahren

durchschnittlich um sechs Prozent

pro Jahr wuchs, wird auch in diesem

Jahr wieder um vier bis sechs Pro-

zent zunehmen. Diese Zunahme wird hauptsächlich von einer erheblichen

Zunahme des Do-it-yourself-Ge-

schäfts getragen sein. Daran will der

Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge,

der Robert Bosch GmbH, Stuttgart,

überproportional teilnehmen. Schon

im Geschäftsjahr 1983 konnte der Be-

reich Bosch-Elektrowerkzeuge sei-

nen Außenumsatz um acht Prozent auf rund eine Milliarde DM steigern

und will auch 1984 knapp "zweistel-

Joachim Koch von der Bosch-Ge-

schäftsführung erklärte bei der

83prozentigen Bosch-Beteiligungsge-

sellschaft Scintilla AG in Solothurn/

Schweiz, der Markt der Heimwerker-

Elektrowerkzeuge, auf den bei Bosch

etwa die Halfte der Produktion ent-

fällt, werde auch über das Jahr 1985

Auch für den Bereich der gewerbli-

chen Elektrowerkzeuge gebe es An-

zeichen für einen wieder steigenden

Bedarf. Bosch gilt weltweit als zweit-

hinaus weiter kräftig wachsen.

lig" wachsen.

INGE ADHAM, Frankfurt tern noch größte deutsche Hotel (Konkurrent Sheraton hat zum Überholen angesetzt), das Frankfurter Interconti, ab. Es steigerte seine Belegung auf durchschnittlich 69 (i. V. 64,4) Prozent, das sind inseesamt 201 085 (i. V. 188 477) verkaufte Zimmer. Vom zweiten Halbjahr an haben sich ein höheres Gruppengeschäft, ein gewachsenes arabisches Gästeaufkommen und ein ausgezeichnetes Messegeschäft positiv ausgewirkt, erläutert Herr. Dazu kommt ein deutliches Wachstum im US-Geschäft, wo die deutschen Hotels vom starken Dollar-Kurs profitieren. Mit einem Antell von gut 19 Prozent an den verkauften Zimmern ist das Einzelgeschäft nach Ansicht von Herr noch ausbaufähig, es soll in diesem Jahr gezielt "gepflegt" werden.

Offenbar ist es im vergangenen Jahr auch gehingen, Schwachpunkte im Restaurationsbereich des Frankfurter Hauses, das 49 (46) Mill. DM zum deutschen Gruppenumsatz beiträgt, auszumerzen. Auch dieser Bereich arbeite jetzt profitabel, betont Herr. Das Brutto-Betriebsergebnis liegt in Frankfurt mit rund 30 Prozent

auf dem europäischen Markt hält

Bosch den zweiten Rang nach Black

& Decker und vor AEG-Peugeot,

Winnenden/Württ., und Metabower-

Bosch fertigt seine Elektrowerk-

zeuge weltweit mit etwa 4500 Mitar-

arbeitern überwiegend Werkzeuge

für das Handwerk, im Werk Murr-

hardt/Württ, mit 500 Mitarbeitern Industriewerkzeuge, im Werk Campi-

Elektrowerkzeuge für Südamerika,

bei der Scintilla AG in Solothurn mit

etwa 1200 Mitarbeitern vorrangig

Heimwerkzeuge und im Werk St. Ni-

klaus/Schweiz mit 300 Mitarbeitern

Jüngster Standort ist das 1980 er-

worbene Werk in New Bern, North

Carolina. Dort werden mit derzeit

noch 450 Mitarbeitern Elektrowerk-

zeuge für die Holzbearbeitung produziert. Das Werk soll ausgebaut wer-

den. Die Bosch-Investitionen im Be-

reich Elektrowerkzeuge betragen

1982 bis 1985 über eine viertel Milliar-

Stichsägeblätter produziert.

ke GmbH, Nürtingen/Württ.

im Gruppendurchschnitt. BOSCH / Wachstum mit Elektrowerkzeugen Heimwerker im Vordergrund MANFRED FUCHS, Solothurn größter Anbieter von Elektrowerkzeugen nach Black & Decker. Auch

> Für die Zukunft scheinen dem Vorstand rund 1300 (zur Zeit: 1397) Arbeitern an sechs Standorten. Im Werk beitsplätze als gesichert. Die Entflech tungzu AEG-Telefunken wurde durch Leinfelden werden mit etwa 1800 Miteine Produktbereinigung fortgesetzt So präsentiert Küppersbusch für 1984 ein komplett neues Hausgeräteprogramm. Die Investitionen wurden nas (Brasilien) mit 450 Personen

Konkurs eröffnet: Baden-Baden KBA Kapital- u. Grundstücksbeteillgungs-AG; Blickeburg: Nachi d. Wil-helm Droste, Seggebruch; Hannover: Türkische Gemeinde i. Hannover und Türkische Gemeinde i Hannover und Umgebung e. V.; Treif Treppen- Eie-mente-, Fertigfenster GmbH; Hildes-heim: Ratsstuben Bad Salzdetfurth Be-triebsges. mbH, Bad Salzdetfurth; Münchengindbach: Willi Vos GmbH & Co. KG; Mühldorf a. Inn: Holziand Möhl CmbH; Phersheim: Oswald Wen-

HELL / Forschungsintensive Unternehmenspolitik bringt Erfolge

de DM.

## Auftragsregen aus dem Ausland

JAN BRECH, Hamburg Die Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel, ein weltweit führendes Unternehmen der Reproduktions-, Satzund Informationstechnik, spürt in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres 1983/84 (30. 9.) eine wesentliche Belebung der Nachfrage. Vor allem in den USA, Japan, Sudostasien und einigen westeuropäischen Ländern ist das Geschäft überproportional gewachsen. Nach Angaben des Vorsitzenden der Geschäftsführung Ernst-Erich Marhencke sind die Auftragseingänge insgesamt um 15 Prozent auf 210 Mill. DM und die Umsätze ebenfalls um 150 Mili. DM

gestiegen. Der Schub sei zur Zeit so groß, betont Marhencke, daß Hell anhaltendes Wachstum für das gesamte Geschäftsjahr erwarte. Der Umsatz dürfte die 500-Mill-DM-Grenze deutlich übersteigen und der Ertrag sogar überproportional wachsen. Bei der Nettorendite werde sicher wieder eine Drei vor dem Komma stehen.

Den hohen Erwartungen entsprechend bant Hell sowohl die personellen als auch die sachlichen Kapazitä-

and well as the property of the property of

ten aus. Die Belegschaft von zur Zeit 2290 Mitarbeitern wird noch weiter aufgestockt (im Jahresdurchschnitt 1982/83 lag sie bei 2165), die Investitionen werden um rund 50 Prozent auf 30 Mill DM steigen. Der Forschungs- und Entwicklungsaufwand bleibt mit mehr als 50 Mill. DM oder elf Prozent vom Umsatz auf hohem

Bei Hell werde der Umsatz fast zu 100 Prozent mit Produkten abgewikkelt, die nicht älter als fünf Jahre sind, erklärt Marhencke. Dieses Innovationstempo möge vielen Kunden zu schnell sein, räumt er ein, verleihe dem Unternehmen aber die notwendige Schubkraft für die Entwicklung des Geschäfts und des grafischen Marktes. Der Erfolg dieser seit Jahren betriebenen forschungsintensiven Unternehmenspolitik drückt sich in überragenden Marktpositionen aus. Bei Einzelscannern liegt der Marktanteil in den wichtigsten Abnehmerländern wie der Bundesrepublik, USA, Japan und Westeuropa zwischen 50 und 60 Prozent, bei ganzen Systemen zwischen 35 und 40

Die rasante Geschäftsbelebung hat bei Hell bereits in den beiden letzten Quartalen des Geschäftsjahres 1982/ 83 eingesetzt und zu einem um neun Prozent höheren Auftragseingang geführt. Demgegenüber wuchs der Umsatz lediglich um ein Prozent auf 448,6 Mill. DM. Hierin, so Marhencke, spiegle sich einmal der negative Konjunkturverlauf im ersten Halbjahr, zum anderen ein anhaltender Preisverfall am Markt. Hell habe die Preise im Durchschnitt um sechs Prozent zurücknehmen müssen, so daß das Geschäftsvolumen real um sieben Prozent ausgeweitet worden

Erholt von den Einbußen des Jahres 1981/82 zeigt sich die Ertragslage. Zwar weist Hell einen um 14,5 Prozent niedrigeren Jahresüberschuß von 12,4 Mill. DM aus, doch, so Marhencke, habe man Sonderdotierungen bei den Pensionsrückstellungen vorgenommen und alle Möglichkeiten der Reservebildung genutzt. Der echten Ertragsverbesserung entspreche der Anstieg des Netto-Cash-flows um 25 Prozent auf 41 Mill. DM oder

neun Prozent des Umsatzes.

PORSCHE / Neue Vertriebstochter in den USA wird mit 60 Millionen Mark bis September auf die Beine gebracht

### Das Marktpotential noch lange nicht ausgeschöpft

wagen-Schmiede Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart-Zuffenhausen, legt weiterhin ein atemberaubendes Expansionstempo vor. Auffallendes Kennzeichen für diese stürmische Entwicklung ist die erhebliche Aufstockung des Investitionspro-gramms. So wird im laufenden Geschäftsjahr 1983/84 (31.7.) mit über 250 Mill. DM beinahe doppelt soviel wie im Vorjahr investiert, ein Volumen, das auch in den folgenden Jahren durchgehalten werden soll. Bezüglich der Finanzierung macht man sich bei Porsche angesichts der Ertragskraft des Unternehmens keine

Sorgen. Schwerpunkte der Investitionen dieses Jahres sind der Ausbau des Entwicklungszentrums in Weissach, Verbesserungen im Produktionsablauf sowie (für 60 Mill. DM) Investitionen im Ausland. Dieser Betrag dient zum Aufbau einer eigenen Händler-Organisation in den USA, die bis zum 1. September dieses Jahres stehen wird. In diesem Zusammenhang befindet sich derzeit die Vertriebs-

Vergleich wurde

vorzeitig erfüllt

WERNER NEITZEL, Stuttgart tochter Porsche Cars North America Porsche auch im laufenden Geüberschuß stieg um 85 Prozent auf
e renommierte deutsche Sport- In., Reno/Nevada, in Gründung. Bisschäftsjahr die Zahl der Arbeitsplätfast 70 Mill. DM. An die Familienak-Die renommierte deutsche Sport- In., Reno/Nevada, in Gründung. Bisher (seit 1969) hatte für den US-Markt eine Verkaufsehe zwischen dem VW-Konzern und Porsche bestanden, aus der sich Porsche gelöst hat.

Porsche-Vorstandsvorsitzender Peter W. Schutz begründet diesen Schritt damit, daß Porsche der Überzeugung sei, mit der Neuorientierung der Vertriebsstrategie in Übersee jenen wachstumsträchtigen Markt besser als bisher bedienen zu können. Beinahe jeder zweite Porsche (45 Prozent) wird nach den USA verkauft.

In der Produktion (Schutz: Wir

denken überhaupt nicht daran, au-Berhalb des Stuttgarter Raums zu produzieren. Neckarsulm - dort werden die Typen 924 und 944 bei Audi NSU in Lohnauftrag gefertigt - ist schon weit genug.") sei nur eine moderate Ausweitung vorgesehen. Zur Zeit werden in Neckarsulm 132 Fahrzeuge (vor 14 Monaten waren es noch 76) werktäglich hergestellt, im Stammwerk Zuffenhausen kommt Porsche auf eine Tagesproduktion von 81 Fahrzeugen (911 und 928). Wie schon im Berichtsjahr 1982/83 wird ze um 600 bis 700 erhöhen.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat das Unternehmen 12,6 Prozent mehr Fahrzeuge als in der gleichen Vorjahreszeit verkauft, der Umsatz stieg um 26 Prozent. Zielsetzung für 1983/84 sei der Verkauf von 48 000 Fahrzeugen und rund 2,5 Mrd. DM Umsatz. Man gibt sich zuversichtlich, an das Ergebnis des Vorjahres anknüpfen zu

In 1982/83 war es für Porsche (39 Prozent Absatzplus, 43 Prozent Umsatzzuwachs) steil bergauf gegangen, wobei insbesondere der 944er eine gewaltige Schubkraft entwickelte. Trotz der großen Steigerung sei das Marktpotential nicht ausgeschöpft worden. Bei der Händlerorganisation gibt es praktisch keine Bestände

Noch dynamischer war die Ergebnisentwicklung, die sicherlich zu einem guten Teil vom florierenden US-Geschäft (und dem starken Dollar-Kurs) beeinflußt wurde: Der Jahres-

tionäre, die das 50 Mill. DM betragende Aktienkapital halten, dürften "ma-zimal" 15 Mill. DM ausgeschüttet werden. In der Bilanz die nach wie vor von keinerlei Bankschulden getrübt ist, hat sich die Eigenkapital-

quote von 22,2 auf 23 Prozent erhöht.

| Porsche AG                 | 1982/83  | ± %                    |
|----------------------------|----------|------------------------|
| Verk. Fahrzeuge            | 44 825   | +39,2                  |
| dav. 924                   | 5 883    | - 46,4                 |
| 944                        | 21 744 + | · 241.9 <sup>1</sup> ) |
| 911                        | 12 989   | + 22,9                 |
| 928                        | 4 209    | - 22                   |
| Gesamtumsatz<br>(Mill. DM) | 2 134    | + 43.4                 |
| day. Fahrzeug-             | 1 900    | + 47.4                 |
| Exportquote (%)            | 73       | (68)                   |
| Beschäftigte               | 5 883    | + 11,6                 |
| Investitionen<br>(Mill DM) | 131,1    | + 4,3                  |
| Abschreibungen             | 71.1     | + 53.6                 |
| Cash-flow <sup>2</sup> )   | 161.0    | + 75.2                 |
|                            |          |                        |
| <b>Jahresüberschuß</b>     | 69,6     | + 85,1                 |

 Produktion begann erst im Laufe des Geschäftsjahres 1981/82;
 Jahresüberschuß + Abschreibungen + Zuf. zu Pensionsrückstellungen

#### **AEG-HAUSGERÄTE**

#### Verlust offenbar verringert

dpa/VWD, Nürnberg Die AEG-Telefunken Hausgeräte AG, Nürnberg, konnte ihren Verlust im vergangenen Jahr offenbar verringern. In der Branche geht man davon aus, daß er 1983 auf weniger als 100 (200) Mill. DM reduziert wurde. Wie

### **Abonnieren Sie Erfolg**

Früher nicht zu wissen als andere - das ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Handeln. Die WELT informiert Sie täglich schnell, umfassend, präzise, welt-weit, Beziehen Sie die WELT im Abonnement, Dann haben Sie täglich einen Informationsvorsprung.

### DIE WELT

Vertrich, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36

#### **Bestellschein**

Bitte hefern Sie mar zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversund auf Anfrage), anteilige Versand- und Zusteilkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen,

StraBe/Nr.: .....

Telefon:

Linterschrift: \_ Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum gemigt) schriftlicht zu widerrufen bei: DIE WELT? Vertreb, Portfact 358 30, 2000 Hamburg 36

Unterschrift:

das Unternehmen gestern mitteilte, erreichte der Umsatz weltweit rund 1.8 Mrd. DM und konnte damit knapp gehalten werden. Der Inlandskonzern setzte etwa 1,5 Mrd. DM um. Auf das Auslandsgeschäft entfielen insgesamt rund 750 Mill. DM. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung wurden von rund 1,6 Prozent vom Umsatz 1982 auf 2 Prozent 1983 gesteigert. Das laufende Geschäftsjahr 1984 beurteilt der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Günter W. Tumm, "mit verhaltenem Optimismus" und hofft auf eine Umsatzsteigerung. Das Unternehmen peilt für 1984 nach wie vor ein ausgeglichenes Ergebnis an.

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Auftrag für Mannesmann

HARALD POSNY, Disselderf Das Amtsgericht Gelsenkirchen wird in Kürze die Überwachung der Küppersbusch AG aufheben, nachdem der Vergleichsverwalter Dieter Zirpins die vorzeitige Erfüllung des Vergleichsverfahrens melden konnte. Küppersbusch war im August 1982 in den Sog der zahlungsunfähig gewordenen AEG geraten, deren Tochter sie war. Der außergerichtliche Vergleich vom Februar 1983 sah vor, daß eine die im April beginnende Verlegung Teilquote von 40 Prozent bis Ende von 166 km. fürdie 68 000 tlängnahtge-August 1984 und die restlichen 10 schweißter Großrohre der Mannes-Prozent Ende Februar 1986 fällig würmannröhren-Werke benötigt werden. den. Zirpins teilte jetzt mit, daß bereits Sonder-Ausschüttung Ende 1983 die gesamte Quote von 50 Prozent an die Gläubiger ausgeschüttet wurde. Insgesamt handelte es sich

Darüber hinaus erbrachte Küppersbusch Leistungen an entlassene Arbeitnehmer aufgrund von Sozialplänen in Höhe von 5,1 Mill, DM. Zirpins hob hervor, daß die Ausschüttung an die Gläubiger ohne Kreditinanspruchnahme aus eigener Finanzkraft erfolgt ist.

um 7,1 Mill. DM.

Die vorzeitige Vergleichserfüllung ist aufgrund eines guten Geschäftsverlaufs im Jahr 1983 möglich geworden. Aus dem gleichzeitig erschienenen Aktionärsbrief des Unternehmens geht hervor, daß die Umsatzentwicklung mit knapp 238 Mill. DM um ursprünglichen Sanierungskonzept lag. Damit konnten die wesentlichen Marktpositionen gehalten werden. Der Vorstand rechnet für 1983 mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Der Abbau der Belegschaft wurde aufgrund der Beschäftigungslage geringer gehalten und die Möglichkeit für 300 weitere Arbeitsplätze geschaffen.

planmäßig durchgeführt.

### **KONKURSE**

Möbel GmbH; Pfarzheim: Oswald Wer-ner Passenheim, Fuhrbetrleb, Gees-thacht; Stuttgart: Ges. 1. Spezialguß mbH & Co. Metallhandel KG, Schö-naich; Wuppertal: Friedhelm Dausend.

#### Unternehmen des Bereichs, die Dr. guthaben ihrer Mitglieder eine Sonderausschüttung in Höhe von 3 Pro-

Düsselderf (Py.) - Die Mannesmann Anlagenbau AG, Düsseldorf, hat von der Megal GmbH, Essen, einen Pipeline-Auftrag im Wert von 126 Mill. DM erhalten. Die Megal GmbH erstellt in den Jahren von 1984 bis 1986 eine 447 km lange Erdgasleitung von der deutsch-tschechoslowakischen Grenze bis Altenbordbach in der Pfalz, kurz vor der deutsch-französischen Grenze. Der Mannesmann-Auftrag umfaßt

München (sz.) - Eine Steigerung ihrer Beitragseinnahmen um 7,3 Prozent auf 428 Mill, DM verzeichneten die WWK Versicherungen, München, im Geschäftsjahr 1983. Der Versicherungsbestand erhöhte sichum 4,1 Prozent auf 12,1 Mrd. DM. Aus den Kapitalanlagen von 3,91 Mrd. DM(plus 11,8 Prozent) wurden mit 308 Mill. DM um 13,3 Prozent höhere Erträge erzielt. Insgesamt rechtfertige dies, so die WWK, die Anbebung der Überschußbeteiligung für die Mitglieder auf 4,75 (4.25) Prozent. Darüber hinaus hat die WWK beschlossen, wegen des 100jährigen Firmenjubiläums 1984 den Sparzent anzurechnen.

### ELF schließt Raffinerie

Düsselderf (AP) - Auf Beschluß der französischen Muttergesellschaft ELF-Aquitaine wird der Verarbeitungsbetrieb in der Erdölraffinerie in Speyer Anfang April stillgelegt. Nach Angaben der deutschen Tochtergesellschaft sind von der Stillegung rund 260 Arbeitsplätze betroffen. Die Raffinerie in Speyer hat eine Jahreskapazität von etwa 5 Mill. t. Als Handelsgesellschaft sowie auf dem Tankstellenmarkt will ELF weiter auf dem deutschen Markt tätig sein.

#### Vorsichtiger Optimismus

Bielefeld (hdt.) - Für die Nahrungsmittelfirmen der Oetker-Gruppe (Umsatz 1982: 1,33 Mrd. DM) haben sich 1983 nicht alle Erwartungen erfüllt, erklärte August Oetker, persönlich haftender Gesellschafter des Bielefelder Stammhauses in einer ersten Stelhingnahme zum abgelaufenen Geschäftsjahr, 1984 rechneter jedoch mit einem zufriedenstellenden Ergebnis, wobei sogar positiver Optimismus angebracht sei. Für die drei wichtigsten

August Oetker GmbH, die Dr. Oetker Tiefkühlkost und Eiscreme GmbH, beide Bielefeld, sowie die Dibona Markenfabrik GmbH, Ettlingen, wurde jetzt eine gemeinsame Geschäftslei-tung berufen. Ihren Vorsitz übernimmt August Oetker selbst.

#### Mehr Fiat finanziert

Frankfurt (cd.) - Die Fiat-Kredit Bank GmbH, Heilbronn, berichtet fiber eine 24prozentige Ausweitung des Geschäftsvolumens auf knapp 2 Mrd. DM. Die Kundenfinanzierungen stiegen um 61 Prozent, die Händlerfinanzierungen um 20 Prozent und die Leasinggeschäfte um 68 Prozent.

#### Erdől Frisia entläßt

Ernden (dos) - Die Erdölwerke Frisia in Emden, ein Unternehmen der im Vergleich befindlichen Bomin-Gruppe in Bochum, hat Antrag auf Massenentlassungen gestellt. Davon betroffen sind nach Angaben der Firmenleitung 148 der insgesamt 180 Mitarbeiter. Begründet wird dieser Schritt mit der drastischen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Der Raffineriebetrieb soll mit einigen wenigen Mitarbeitern aufrechterhalten



Größe: 21,5 x 31 x 5 cm. Gewicht: 1,8 kg. Das abgebildete Modell (24K - 26-3802) kostet 2.395 DM°

### Der tragbare Computer für den Nah- und Ferndialog mit Ihrer Zentralstelle. Der TRS-80 Modell 100 konkreti-

Die Microsoft<sup>®</sup> BASIC Computersprache und die vier statisch gespeicherten Programme machen den TRS-80 Modell 100 zu einem leistungsfähigen. stets einsatzbereiten Computer. Aktive Kommunikation mit anderen Computern (TELCOM) Textverarbeitung (TEXT) Wiedergabe von Terminolan (SCHEDL) Adressenkartei und Telefonliste (ADDRSS) sind die wichtigsten Funktionen dieses Kleincomputers, der in jeden Aktenkoffer paßt.

Ob mit Batterie- oder Netzbetrieb; der TRS-80 Modell 100 arbeitet wie ein ganz normaler Bürocomputer. Über das Telefonnetz mit anderen Computern verbunden, nimmt er Daten auf oder übermittelt eigene Daten. Selbst bei Stromausfall oder leeren Batterien hält er den Speicher bis zu einem Monat aktiv Die Möglichkeit des Anschlusses an andere

der Verarbeitung von Cassettenprogrammen verleiht dem TRS-80 Modell 100 eine Vielseitigkeit, wie man sie bei Geräten dieser Größe nicht erwartet. Die Schreibmaschinen-Tastatur und der leicht ablesbare Bildschirm (8 Zeilen x 40 Zeichen LCD-Anzeige) sorgen außerdem für eine sichere und bequeme Handhabung in allen Situationen.



siert das Konzept einer neuen Computer-Dimension. Nutzen auch Sie es. Zusammen mit der Beratung, der Garantie und dem Service eines weltweit anerkannten Spezialisten: TANDY

Preise ab 1. September 1983,

TRS-80, ein Microcomputer für jeden Beruf.

### FÜRSTENTUM MONACO

Aus Nechleß zu verkaufen: florierende Industrie- u. Handelsfirma. Großer, ausgewählter Kundenstamm in Frankreich. Keine Spezialkenntnisse notwendig. Geführt v. leitenden Angestellten mit lang). Erfehrung. Hohe Erträge. Seit 25 Jehren ständiges Wechstum. Gr. Expansionsmögl. im Auslend. Gesamt-preis: 33 Mio. FF (sofort bezahlbar), davon 12 Mio. FF Umleufvermögen u. 4 Mio. FF Lagerbestände.

Auskünfte nur nach Kapitalnachweis.

Zuschriften für einen 1. Kontakt an: Fa. BELLAVISTA – Le Millefiori – MONTE CARLO Fürstentum MONACO.

#### Mitteilung

Nach längerer und erfnigreicher Vermittlungs- und Handelsarbeit zwischen der arabischen Welt und der Bundesrepuhlik Deutschland freut sich unsere Firma

#### Kawash Trading aus Amman/Jordanien

den deutschen Unternehmern mitteilen zu dürfen, daß sie eine Schwesterfirma in der Bundesrepublik gegründet hat. Wir bieten den deutschen Unternehmern Absatzmärkte in der arabischen Welt für ihre Produkte an. Hierfür stehen wir mit unserem Service und unserer Beratung zur Verfügung.

Kawash Trading Im- und Export Colonnaden 3, 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 34 01 46 oder 34 01 52, Telex 2 14 384

#### DM 200 000,- p. a.

für Strebsame mit Organisationstalent im Innendienst leicht erreichbar (keine Versicherung eic.). Beginn nebenberuflich möglich. Startkapital erforderlich (Absieherung durch Treuhänder). Näberes unter S 3885 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Ein starker Partner In der

### Immobilienwirtschaft

sucht leistungsfählge

### Anlageberater und Vertriebsgesellschaften

als Vertriebspartner für eine marktorientierte Produktpalette in guten

Lagen. Erfolgsbezogene Kondi-tionen eind selbstver-ständlich.

Wenn Sie an einer langfristigen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit einem erfahrenen, seriösen Partner interessiert eind. dann schreiben Sie bitte unter Kennziffer 80 233 an dle beauftragte

Scheerer Werbung GmbH Hohenzollernstr. 65 Postfach 10 35 55 4300 Essen 1

Wir kaufen u. verkaufen fast jeden Warenposten aus dem Food- und Non-Food-Bereich Tel. 06 81 / 5 76 11, FS 4 421 283

#### SO WERDEN SIE IHR EIGENER CHEF FINE TODSICHERE EXISTENZ NARRENSICHER UND RISIKOLOS

Geeignet für Damen und Herren mit Organisationstalent, die in der Lage sind, eine Vertriebs-ORGA autzubauen. Sie arbeiten ohne Konkurrenz, bei entspre-chendem Einsatz, erzielen Sie Traumgewinne. Unterstützung ist gewährleistet. Geringes Eigenkapital für Exklusivrechte etc. Verpassen Sie die Chance nicht, endlich auch mehr Geld zu machen. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin in unserem Bü-ro mit Herrn Mertens. Sie sind garantiert überrascht. Unternehmens- und Strategie-beratung, Tel.: 0 61 02 / 5 28 88.

> **Sicherheitsberatung** SAFETY & SECURITY Am Bach 2, 493 Detmold Tel. 0 57 55 / 289

Kyrierfahrten

für In- u. Ausland, seriös und schnell. Anfr. erb. u. T 3886 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Spielantomaten-Antstellung Spiciscionnaise-Arisialiang
zu vergeben in Snperdisco, ca.
1000 m² Nutzfl, in verschiedene
gastonomische Rinheiten aufgeteilt. Besucherzahl ca. 1500 bis
2000 täglich in zentraler deutscher Groffstadt. Gegen
Höchstgebot (Beteiligung o.
Darlehen).
Zuschriften unter Y 4088 an
WELT-Verlag. Postisch
10 08 64, 4300 Essen.

# BREMANN 2 KOCH WERBEAGENTLR Essen 02 0177 8777

Postfachmitbenützeradresse in Zürich für Versandfirmen und Privat-personen, Ihre Post wird durch uns zuverlässig en Sie welterge-

leitet. IVM, Abt. Tras, Postfach, CH-2042 Zürich Wie komme ich In die Zeitung? Diese Frage stellen sich viele Unternehmer. Die Antwort giltt der presse-brief. Erzielen auch Sie kustenlese Veröffentlichungen in nhithe. Scuttsin to durch presse-brief facts 1234, D-5610 Bergheim.

Geid verdienen Geschäftsideen verwirkt o. 50 % hilli-ger eink können in Zukunft auch Sie. Alle notwendigen Inform v. Adressen erhalten Sie 1. DM 20,- (Vorkasse) von Wolfging Klein, Speckweg 165, 6500 Mannheim

CITY buros hamburg vermietet komplett eingerichtete Büroritume mit Emptang/Sekreta-rist u. allen techn. Einrichtungen. Als Firmensitz od. Reprisentanz können ihnen die Räume sofort zur Verfügung stehen. Fragen Sie uns nach Einzelheiten: Tel. 0 40 / 23 11 75, Tx. 2 174 311

Bauingenieur

33. jewells mehrj. Tätigk in der Bauplanung u. -leitung; Forschung u. Entw. Bauphysik u. Baustoffe; Begutachtung u. Sanierung v. Bau-schäden aller Art; Berstung f. Neu-

schaden ainer Art. Bauphysik, Ab-dichtung, sucht z. l. 11. 84 verant-wortungsv. Position, mögi. Raum Hamburg, Ang. u. D 3874 an WELIT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Essen

Dipl-ing. (Uni)

40 J., verh., sucht neuen Wir kungskreis auf dem Gebiet Qua-

Hersteller von Voikswärmepumpen

sucht

**Vertriebsorganisation** 

abe Blockkraftwerk GmbH 2074 Steinburg III T. 0 45 34 / 89 89

**Gute Provision** 

Qualitătsorientierte italienische Sektkellerei – Hersteller, Metho-de Champenoise, aus eigenen Pi-not Noir Reben – dreijährige Fla-schengärung, sucht direkten Kontakt mit Importeur in der Bundesrepublik Deutschland. Angebote erbeten unter U 3887 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Besöt. Sie einen neuen Lebenserwerb?
Wir sind ein Dienstl-Unternehmen.
Unser Metler ist es, Marktlicken zu finden u. 2. ausgearbeiteten i. d. Praxis geprüft. Unternehmenskonz. auszu-weit. Dezh. biet. wir Ihnen d. neuen Lebenserwerb m. Garant. Benöt. Kennin, werd v. ums i. Seminaren vermittl. Die Kosten trägt z. 90 % d. Staat. Ihre neue Exist. sollte Ihnen DM 211.-wert seht. Ruf. Sie unseren Hr. Kelbel umt. 0 40 / 59 21 78 an od. Chiffre PP 47 624 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Vergeben Auftrag an Generalübernehmer f. Brst. vo 9 schlüsselfert. Wohnhäusern i Berlin Baubeginn 3/84. Zuschr. erb. u. T 3974 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### VERTRIEBSPARTNER GESUCHT

Wir haben einen neuen Superartikel, exklusiv, der "riesig" ankommt. Sehr hohe Verdienstchancen! Für einige 2stellige PLZ-Bereiche suchen wir noch selbständige Vertriebsprofis als Distributoren. Reagieren Sie schnell!

Tel.: 0 89 / 52 50 57.

GEWINN GmbH, Brienner Str. 54b, 8660 München 2

### Computer-Fachberater hilft Klein- u. Mittelbetrieben bei Neuorganisation, Auswahl, Um-stellung auf Bürocomputer. Be-

ratungskosten können durch Bundesregierung his zu 25% be-zuschußt werden. Anrufen, intermieren. G. Littig, Tel. 041 72 / 66 16

U.S.A. EINWANDERUNGSVISA

Für Investoren, Unternehmer, Fra-beruffer, Gesellschaften, dezen Mit-arbeiter, Verwandte von U.S. Bürgern, Informationen: VIC GmbH Widenmayerstr. 1871 - 8000 München 22 Tel. (1891) 22 91 31 - Teles, S. 216 5534 indad

### E STESENANGEROILE

f. Verk von ETWs in Hannover ges. Erf. v. Nachw. über schon getätigte erfolg. Verk erf. Nur beste Referenz. Verdienstmögl. über 200 an erfolgr. Verk. erf. Nur beste treteren. Verdienstmögl. (bber 200 000.— p. a. mögl. (Nachweisb. schon erzielt). Weit. Verkaufsschul. wird durch u. noch fibern. Geh. a. Anfr. Tel. 9 51 61/30 94 Zuschr. erb. unter W 3977 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Handelsvertreter für unsere Produkte in der Garten-u. Samenhandetsbranche ges. Im Gebiet Nielsen II, III, IV u. V. Wir Gebiet Nielsen II, III, IV u. hieten einmaligen unter unserem Patentschutz hergestellten Artikel. Gute Einführungskond. f. unsere Produkte. Tel. Mo. – Fr. 10 – 17 u. 0 40 / 49 86 14.

Mittelständische Maschinenfabrik, Hersteller von Verpackungsma-schinen, im Raum Koblenz, sucht zum frühestmöglichen Termin

### qualifizierten technischen Leiter

Bewerbungen erbeten unter V 3866 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### 

### Retriebswirt (Marketing), Industrie- und Erwertkaniumen. Produkterfahrung: Haus- und Heimtentillen, Chemistasern, Barus. Perkantahanetch historika Autonoligasi harenslenst: 2001, wurse, Linder

43 J., ledig, 12jährige Außendiensterfahrung als Handels- und Industrie-reisender, Vertreter und Exportgruppenleiter, Innendiensterfahrung mit reisender, Vertreter und Exportgruppenleiter, Innendiensterfahrung mit Angebots- und Auftragsbearbeitung, mehrspr. Korrespondenz, Vertretermotivation- und -kostenrechnung, Marktübersicht der text. Anhieter und den Kundengruppen, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 3 Jahre Kanada-Aufenthall, Franz- und Holländischkenntnisse, Bereitschaft, neue Sprachen zu lernen, artsungehunden, sucht neue Aufgabe – Schwerpunkt Außendienst – in Verkaufsbilte in Bentschland/Europa oder Cherses, Verkaufs- oder Exportainellang im hi- oder Austand

in Industriebetrieh oder bedeutendem Import/Export - Textilindustrie oder anderen Industrien.

Eintritt nach Vereinbarung. Die Französischkenntnisse können durch Intensivkurs im Ausland von Eintritt verbessert werden.

Zuschriften mit Aufgabenstellung direkt an: A. Brockmann, Bahnhofstr. 31, 443 Steinfurt 1/D.

### Techn. Führungskraft

Maschinen- und IE-Ing., 44, 18 J. als LA in Groß- und mittelständ. Betrieben der Metallbau- sowie Kunststoffind., Engl., verhandlungs-sicher, Erf. als LA in Stah, Fertigung, techn. Marketing, FUE-Leiter Profitcenter, 30 Mio. Ergehnisverantw., Sanlerung, 2. Zt. techn. Geschäftsführer, Zeitmanagementvertrag, sucht fordernde Aufgabe mit unternehmerischer Prägung 2. I. 5. 84, evtl. Beteiligung, mögl. Großr. Hamhurg bevorzugt.

Angebote erbeten unter D 3786 an LT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 E

# Volljurist – als Sachbearbeiter – Voligurst – dis Sachbeather – 30 J., ledig, Fhn. d. Res., Studium Uni Köhi, 2. jur. Ex. 10/83 in NRW "ausr." (ohne Anrechnung der Vornoten), Gesamtausbildungsnote "voll befr.", während Referendarzeit 6 Mon. in lebhafter Allgemeinkanzlei (Schriftsatzferligung mit Diktiergerät, Mandantenberatung, Terminwahrnehmung u. ā.), z. Z. freier Mitarbeiter, beweglich und belastbar, sucht aushaufähige juristische Tätigkeit, ggf. Teilzeit (Bundesgehiet einsch. W-Berlin). Zuschr. erb, an: T 9300, Annoncen-Expedition Doll, Deichmannhaus, 5 Köin 1.

5 Köin 1.

### Leiter der Verwaltung

Sucht Lebensaufgabe. 45 J., Prok., 20 J. in leit. Funkt. Erfahrung: mod. ReWe, Controlling, Finanzen, Devisen, Revision, Abrechn, n. Deckungsbeiträgen u. Plankosten, EDV, Büroorganisation, Logistik, Personalführung, Beste Referenzen. Angebote erb. u. K 3879 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Dipl.-Ing. (Chemie)

TH-FH, 44, gel. Chemie-Laborant, Wirtschafts-EDV-Zusatzstudium, Verfehrenstechnologie, sucht wirtsch.-techn. Aufgabengebiet, Angeb. erb. u. R 3862 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

### **Gesamt-Vertriebsleiter**

36 J., Dipi-Kfm., ungekündigte Position, 30 Mio. DM Umsatzverant wntung im Vertrieh erklärungsbedürftiger Investitionsgüter, sucht zum 1. 10. 84 oder später anspruchsvolle Aufgabe im Raum Hamburg. Angeh. erb. u. E 3894 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen



#### Vertriebs- und Marketingleiter, Geschäftsführer

Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 55, verh., mit langjähriger Berufserfahrung in Unternehmen der Markenartikelindustrie, hervorragende Handelskontakte, erfahren in allen Vertriebs- und Absatzfragen wie Sortiments-, Preis- und Konditionspolitik, Verkaufssteuerung, Logistik. Industriemarketing; sucht neue Aufgabe in Industrie, Handel oder Verbandswesen, Westfalen/ südl. Niedersachsen.

Auskünfte erteilt: Herr Wiefel Fechvermittlungsdienst Bielefeld, Friedenstraße 19 4800 Bielefeld 1, 28 0521/587-342 oder -361, FS 932344

### Dipl.-Soziologin

24. Uni Hamburg 10/83 (gut), Schwerpunkt Wirtschafts- und Betriebssoziologie, Erwachsenenpädagogik, angewandte Psychologie. Praktika im Personal- und Fortbildungsbereich; Erf. in der Lernstatt- und Qualitäts-Zirkel-Arbeit; sucht Anfangsstelle im Personal- und Sozialwesen, Aus- und Fortbildung, in Verbänden und Behörden.

Auskünfte erteilt: Frau Maderner Fachvermittlungsdienst Hamburg, Kurt-Schumacher-Allee 16 2000 Hamburg 1, 2 040/24844-2495, FS 2163213

### Wirtschaftsingenieur

35. verh., berufliche Erfahrungen im Bereich der Betriebsorganisation. Arbeitswissenschaften. Planung, Controlling und der Personalführung: Kenntnisse und Erfahrungen in der Datenverarbeitung (Cobol) sind vorhanden; sucht neue Aufgabe in Leitungs- bzw. Stabsfunktion im Bereich des Controlling, der Organisation oder Ausbildung, bevorzugt im Großraum Hannover.

Auskünfte erteilt: Herr Pein Fachvermittlungsdienst Hannover, Hanomagstraße 9 3000 Hannover 91, 22 05 11/47 37-209, FS 921 428

Bin ledig, frei, ungebunden und außerdem weiblichen Geschlechts. außerdem weiblichen Geschlechts.
Hinzu kommt eine Brährige Lebenserfahrung, die mich äußerst
aufgeschlossen und flexibel gemacht und ... agil erhalten bat.
Voraussetzungen also, die dort gemutzt werden sollten, wo das Schema F fehl am Platze ist und das
Engsgement eines "Outsiders" erfordern. – Mein Bechground ist
kaufmännigeh, dabei stark tech-

nisch und krestiv orientiert sowie nisch und krestiv orientiert sowie medizinisch/psychologisch/wissenschaftlich interessiert. — Sie sollten mir in jedem Falle schreiben. Vieleicht hin is gerade ICH FÜR SIE gelegentlich – oder anch öfter – DAS GELBE VOM EI für die Realisierung ihrer Spezialaufgaben. — By the way: trotz dieses unkonventionellen Textes berücksichtige ich mur seriöse, aussarefüsichtige ich nur seriöse, aussagefä-hige Angebote!

Zuschriften erb. u. V 3888 an WELT-Verlag, Postfach 1008 64, 4300 Essen.

### Geschäftsführer Vertrieb

Dipl-Kfm., 38 J., verh., versiert in ertragsorientiertem Vertriebs management von Investitionsgütern und Deinstleistungen: Produkt-führung. Außen- und Innendienst, Fachhandelspflege. Absatzplanung u. -controlling mit DV, Großkundenverhandlung, Englisch, Spanisch; kreativ aber pragmatisch, sucht neue Aufgabe im Raum Hamburg ah 1. 10. 84.

Zuschriften erbeten unter PB 46 344 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

### Erfolgreicher Vertriebsmanager

Anf. 40, verh., Ind.-Kim., untern. denkand, führungserfahren. engl. verhandls. Harzburg-Diplom. Erfahrung: Über 10 Jahre Vertrieb techn. Produktlinien in allen Stufan -zuletzt ale Alleingeschäftsführer mit Aufbau einer Vertriebsorga-nisation.

Leiter des Vertriebs.

über G 3877 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Inhaberin des "First Certificate in English" der Universität Cam-hridge, Prüfungsergebnis Grade A (=1) und Absolventin eines zwei-jährigen USA-Programms der Carl-Dusiberg-Gesellschaft e. V., Köln:

Universitätskurzstudium in Betriebswirtschaft, 1½ J. Erwerbstätigkeit in einer Firma, (zuletzt als Buchhalterin und Korrespondentin) sucht adaquate Stellung als

### **ENGLISCH-KORRESPONDENTIN**

bzw. eine Aufgabe, für die die Beherrschung der englischen Sprache als Voraussetzung gilt.

Bewerberin ist 25 J. und unabhängig. Anfragen und Angebote erbeten unter M 3881 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### **Management-Vertrieb**

Kaufmann, 40 Jahre, Organisationstalent, Ausdauer, Durchset-zungsvermögen, englisch, verhandlungssicher, langjährig erfolgreich in Leitung und Aufbau von Vertriebsorganisationen, sucht zum 1.4. 84 neuen Wirkungskreis. Bevorzugt Dienstleistung, Leasing oder ähnliches, keine Versicherung.

Angebote erbeten unter PS 47626 an WELT-Verlag, Postfach. 2000 Hamburg 36

Regionallelter im Pharma-Außendienst Akademiker, 46 J., verh., ungekündigt, bestens eingeführt bei allen Kliniken im norddeutschen Raum/Berlin, mit langt. Erfahrung im Klinikgeschäft (klin. Prüfungen Phase IV) sowie Menschenführung sucht adäquate Position als Regionalleiter/Außendienstielter in Norddeutschiand.

Angebote erbeten unter N 3882 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Diplom-ingenieur (FH)
sucht verantwortungsbewußte Stellung im Tiefbau, Straßenbao oder
Ingenieurbau im Raum Bonn/Köln. Blete: 14 Jahre Berufserfahrung
(erworben im In- und Ausland) in der Bauleitung, Abrechnung, Personalführung bzw. Verhandlungen mit Bauherren und Subunter Grundkenntnisse in der EDV vorhanden. Angebote erb. u. P 3883 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Organisations - / Verkaufsleiter

40 J., Gastronomiekaufm., fachl. versiert, kreativ, flexibel, gute organisator. Fähigkeit., bisher. Funktionen: Abt.-Leit. d. Gastro. (Warenhauskonz.), Verkaufsleit. (pp4.) - Konzeptlinn u. Realisier. v. Systemgastronomie (Kaffee-Konzern), eigenverantwortl. Leitung eines umfangreich. Gastronomiebetr., sucht antspr. Posit. in Industrie, Handel, Dienstleist. Angeb. erb. u. Z 3892 an WELT-Verlag, Fostf. 1008 64, 43 Essen BETRIEBSLEITER

Endvierziger, verh. Maschinenbau-REFA-Ing., Systemanalytiker, Programmlerer (Coh., Bas., Fortr., Assembler-Kenntn.), Techn.-, Arbeits-wirtschaftsleiter, Erfahrung in Arbeitsorgan, Entlohnung, Personalführung. Controll., Firmenplanung, Daten-u. Erfolgsdokumentation in Masch.-Ban, Metallverarb., Chemie, Bnlz-/Kunststoff-Industrie sucht Aufg. in Mittelindustrie, max. 100 km Umkreis Hannover, evil. Consulting. Angebote unter Z 3870 an WELT-Verlag, Postfach 1008 64, 4300 Essen.

Schiffsbetriebsing.

Patent C i, Kfz- und Flugzeugbau-Ing grad., 37 Jahre, su. Tätigkelt an Land. Angeb, u. PO 47623 an WELT-Verlag.

Fremdsprachensekretärin (Deutsch, Engl., Span.) mit langjähr Auslandserf, sucht neuen Wirkungs

kreis, vorzugsweise Auslandseinsatz Zuschr. erb. u. S 3973 an WELT-Verlag

Posti 10 08 64, 4300 Essen

Marktforscherin

Dipl-Volksw., 42 J., lang). Berufspraxis in Konsumgiter-

Berufspraxis in Konsumgiter-Mafo in Agentur u. Industrie, me-thodisch u. analytisch versiert, konzeptionell u. strategisch aus-gerichtet, engagierte Arbeits-einst, gute Englischk, sucht qua-liff. Tätigkeit in Marktforschung/ Marketing im Großr. Düsseldort/ Duisburg/Essen.

Zuschr. erb. u. Y 3891 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

### Papierkaufmann Anf. 40, Sitz Hamburg, langj. Er-fahrung im Außendienst Papier-Karton-Formularwesen, sucht neuen Wirkungskreis im Groß-

raum Hamburg. Angebote unter L 3880 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Deutsche Firmen verschlafen derzeit ihre Chancen in Südestasien
- cincu Marki von 280 Millionen -

Bitzbesuche genügen nicht mehr. Der Kunde hier verlangt heute den kontinuierlichen, persönlichen Einsatz Ihres Mannes vor Ort:
Deutscher, Ende 30, verh., mehrsprachig langishrige Berutzerfahrung als techn. Außenhandelskaufmann (Maschinen/Anlagen) im aziatischen

techn. Außenhandeiszumann (ma-schinen/Anlagen) im aziatischen Raum. Zuschriften erb. u. P 3817 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### hingskreis auf den Gebet, Gurel), litätssicherung (techn. Zuverl.), Produktionssicherheit, Arbeits-sicherheit oder Risk Manage-ment. Raum Nordd. bevorzugt. Angeb. erb. u. W 3389 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen. **Bio-Chemiker**

sucht Antanesst in Umwelt-For schung od Industrie, Zuschr. erb. umter U 3975 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen

rer. nat., Univ. Köln Note

### 40 J., ledig, gutes Organisationsts lent, französische Kochkenniniss sucht neuen Wirkungskreis.

Angeb. erb. u. PW 47629 an WELT Verl., Postf., 2 Hamburg 36

lescodere informierter Manager für Sommi- v. Komtstofferzeogaisse (außer Verpackung), bietet seine Dienste an, evil auf Zeit. Ang. erb. u. PW 47610 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

### Bankkaufmann

(44), 15 J. Geschäftsleiter einer Geno'Bk. Praktische Erfahrun-gen im Aktiv- und Passivge-schäft, Akquisition, kontakt- und entscheidungsfreudig, ah 1. 4. 84 frei für leit. Stellung im nördl Nds. oder Hamburg. Ang. erb. u. PD 48345 en WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36.

# Su. Tätigkeit in Tualiand Sejähriger, dentsch, handw. u. kaufm. Anshidung, überwieg, Außend., su. alsbald. neue Aufgabenstell. in obigem od. gesamt. Bereich Södostasien. Freie Anßenvertr., techn. Betreuung usw. als auch Finanzbeteiligung verbandhungsfähig. Angeh. erb. u. B 3872 an WELTVerlag, Postfach 10 08 64, 4300 Easen

Bau-Ingenieur indonesischer Dipl-Ing., möchte nach erfolgt, Fachhochschulstud, der Fach richtg, Bau-Ing.-Wes. prakt. Ers. samm Zuschr, u. PM 47527 an WELT-Verlag. Postfach, 2000 Hamburg 36

### Dipl.-Kaufmann 27 J., Uni Hamburg, Abschinß 10/83, Studienschwerpunkte Steuern u. Becht, sucht Anfangsstell, b. StB/WF o. StBG/WPG im Raum Norddeutschl. Ang erb, n. H 3878 an WELT-Verlag, Postf, 10 08 64, 4300 Essen.

Lebensmitteltechnologe Ing. (grad.), 25 J., Studienschwer-punkte: Lebensmittelanalytik, Fleisch, Getreide, Verfahrens-technik, Mikrobiologie, sucht An-stellung in Produktion, Qualitäts-kontrolle, evt. Trainee-Pro-

Angeh. u. X 3890 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Geschäftsfrau, 43 Jahre

Führerschein 3, nrtsunahhängig 20 Jahre Erfahrung in Büro und Geschäftsführung eines Mittel-betriebes, sucht nach Scheidung einen neuen Wirkungskreis in verantwortlicher Position. Ang. u. X 4066 an WELT-Verlag, Posi-fach 10 08 64, 4300 Essen

Personalfachmann

Dinl-Kim., 36, Studium: Personalwirtchaft, Organisationspsychologie, Arcitarecht. Personalentwicklung beitsrecht, Personalentwicklung, mehri, Industrieerfahrung in strategischer Personalpolitik u. im Einsatz der modernen Systeme des Personal- und Sozialwesens, sucht verantwortungsvolle leitende Position. Angebote unter A. 3871 an. WELT-Verlag, Postfach 10.08.64, 4300 Essen.

Ansiamiskarrespendentin

u. Dipl.-Ubersetzerin (Uni Saarbr.)
Engl., Franz., 29 Jahre, ledig. ortsungebunden, techn. Kenntinise (z. B. auci
Telekomunikationsformen. EDV
visiseitig interessiert, sucht geeignete
Stellung, nuch als Sekretärin. Angebote bitte proter C 3072 an WELT-U-Verlag. te bitte water C 2873 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### DIPL-VOLKSWIRT 39 J., Engl., langjährige Füh-

rungserfahrung in der BAU-INDUSTRIE, sucht fordernde Angeh. erb. u. A 3893 an WELT-Verlag, Postf. to 08 64, 43 Essen

Verkäufer – Berater, 52 der Baustoffindustrie, ungek mit langj. Außendiensterfahrung insb. Raum Bonn – Köln, sucht neuen Wirkungskreis. Vertraul. Kontaktaufnahme unter W 9301, Annoncen-Expedition Doll, Deichmannhaus, 5 Köin 1.

Erfinderischer, engagierter

#### Suche Arbeitssteile als Privatsekretärin/Besellsekalteria

eines älteren Ehepaares, tch hin 43 Jahre alt, Führerscheininha-herin, habe 20 Jahre Erfahrung als Bürokauffrau und Geschäftsführerin eines Mittelbetriebes Meine 4 Kinder sind groß, ich bin geschieden und damit nicht orts-gehunden. Ang. u. M. 4079 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# Programmierer 30 J., Hard- u. Software, techn. Informatik, sucht neuen Wirkungskreis im Köln-Bonner Raum. Ang. erb. u. G 3899 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Staatl, gepr. techn. Übersetzer für Russisch socht Pos., evil freie Mit arbeit. Tel. 0 89 / 3 54 16 78, abends

Programmierer/Elektrolng. 31 J., auslandserfahr., Erfahr. b Projektleit. u. techn. Informatik, s Auslandstätigkeit, a. Montage. Angeb. erb. u. R 3884 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### **Gastronomieleiter**

40 J., mit Konzernerfahrung (Warenh u. Ketlengastro.) Angeb. erbeten unt. K 3813 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Mutter von 4 erwachsenen Kindern 43 Jahre, geschieden, ortsunab-hängig, mit Führerschein und kompletten Haushaltskenntnis-sen sowie erfahren in Schreibarsen sowie erfanren in Schreibar-beiten, sucht Stelle als Haushäl-terin mit Kinderbetreuung. An-geh. u. P 4050 an WELT- Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Ein bewährter Weg zum beruflichen Aufstieg Stellengesuche in der WELT

Stellengesuche erscheinen in der WELT als Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und

am darauf folgenden Samstag. Stellengesuchanzeigen werden bei der WELT zu stark ermäßigten Preisen berechnet. 1 Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche von 1mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite)

kostet für beide Erscheinungstage DM 5,59.

Preis- und Größenbeispiele 30 mm / 2spaltig DM 335,16 zuzügl. DM 10,26 Chilfre-Gehühr

### An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Postfach 10 08 64, 4300 Essen 1

Bestellschein Bitte veröffentlichen Sie in der Ruhrik Stellengesuche zum nächst-

erreichbaren Termin eine Anzeige \_\_\_\_\_ mm hoch; \_\_\_\_spaltig zum Preis von DM \_ zuzüglich DM 10,26 Chiffre-Gehühr.

Alle Preise einschließlich 14% Mehrwertsteuer.

Straße/Nr.:\_ PLZ/Ort: .. Vorwahl/Telefon: \_

Unterschrift: Der Anzeigentext;

20 mm / Ispaltig DM 195,51 zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gehühr DM 111,72 zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gebühr





2.6 95 166 111.3 947 18.2 3636 8.17 4.86 7.76 202.5 946 211.5 147 866 184 75.8 305 97 1707

Clevere Exporteure wählen jetzt eine dieser Nummern:

Hier gibt es ein einmaliges Sonderangebot für Ihre Werbung in EUROPAGES.

Sie wissen: EUROPAGES, das Export-Branchenbuch neuen Typs

- mit einer garantierten Auflage von 268 000 Exemplaren und Verteilung an die Importeinkäufer in den 6 wichtigen europäischen Märkten.

**Feile** 

: =-

In der neuen Ausgabe 1984/85 können Sie jetzt eine der bewähr-testen Werbemöglichkeiten einmalig günstig buchen:

50% Nachlaß auf den gerahmten Eintrag C9 bei Belegung aller 6 Länderausgaben. Am besten lassen Sie sich gleich informieren, euch über die vielen anderen Werbearten in EUROPAGES.

Am Telefon können Sie sogar gleich bestellen. Oder außerhalb der Geschäftszeit Ihre Wünsche auf Band sprechen.

Per Telex können Sie ein fernschriftliches Angebot enfordem. Alles weitere per Draht. Vielen Dank für Ihr Interesse

Deutsche Postreklama GmbH, Postfach 16245, 6000 Frankfurt 16, Telefon (0611) 2682-0, Telex 416272, Telefax (0611) 2682218, Btx \*1711#

Postreklame 🖭

komplett und kompakt für schnellen Kontakt

# Nach Colombo und weiter bis Singapur...und auf der ganzen Strecke ein Hauch von Paradies.

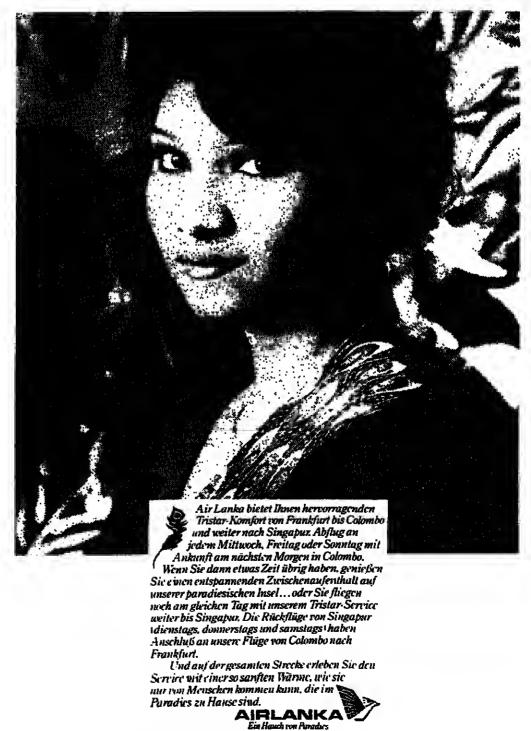

Fir witere Informationen wenden Sie sich bille an Ihr Reiseburo oder rufen Sie uns an: Airlanka Bethmanustr 58, 6000 Frankfurt Main, Telefon 28 13 95.

Ostmarkkum am 7. 2. (je 100 Mork Ost) – Berim Anksuf 19,00; Verksuf 22,00 DM West; Frankfurt; Anksuf 18,50; Verksuf 21,50 DM West.

53,00

55.00

Wolle, Fasers, Kautschuk

76,55 76,65 76,55 72,55 72,00 73,25

**\$7,75** 

Warenpreise - Termine

verbessern. Durchweg schwächer ging dogegen Kupfer aus dem Markt. Zu deutlichen Abschlägen in allen Sichten kam er

|    |                                               |        |                  |                          | nanaii 06            | i kazao.             | UiE            |
|----|-----------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|    | Getreide and Getre                            | idenm  | dnide            | Xelso                    |                      |                      | Estant<br>Name |
|    |                                               |        | -                |                          | 7. 2                 | 6.2                  | Meny<br>Südel  |
|    | Weisen Chicago (crisustr)                     | 7. 2   | 6. 2.            | Tarmbalante Miles        | 2480                 | 2518                 |                |
| ٠. | Mar                                           | 333,00 | 331.00           | NE                       | 2494                 |                      | Maioō          |
| -: | parti i Armen I I oderve posterio i i persona | 333.76 | 335.00           | 1 402                    | . 2404               | 2430                 | Hou '          |
| -  |                                               | 330,00 | 331,75           | ilmsetz                  | 2054                 | 2458<br>2430<br>4586 | US-M           |
|    | Welton Whinipeg (can, S/t) .                  |        |                  | Zunber                   |                      |                      | and to         |
|    | What Board of                                 | 7. 2.  | 6.2              | Mew York (c/tb)          |                      |                      | Seiner:        |
|    | St. Lawrence 1 CW                             | 247.00 |                  | Kootraid Nr. 11 Miles    | 7.04                 | 746                  | Chica          |
|    | Amber Demana                                  | 236.40 | 248,65           | 15                       |                      | 7,25                 |                |
|    |                                               |        | 237,00           |                          | 7,33                 | 7,64                 | Jan            |
|    | Region Winsipeg (cas. \$/1)                   |        |                  |                          | 7,83<br>7,89<br>8,09 | 7,00<br>8,72<br>8,38 | 400            |
|    | Marter                                        | 129.50 | ***              | Sept                     | 7,89                 | 8,72                 | Ang<br>Sept.   |
|    | <u> </u>                                      | 132.00 | 134,50           | UR,                      | 8,09                 | 8,38                 | Ser.           |
|    |                                               | 134.00 | 136,50           | Utrisatz                 | 10 735               | 0 330                | 0 Car          |
|    |                                               | 104,00 | 138,00           |                          |                      |                      | Dez            |
|    | Haller Witnipeg (can. S/I)                    |        |                  | isa-Preis fon haribi-    | 7. 2.                | 6.2                  | I_             |
|    | Mir.                                          | 126.00 |                  | active (Milent (US-orbs) |                      | 7,14                 |                |
|    |                                               |        | 127,00           |                          | · .                  | -,                   | How Y          |
|    | Left                                          | 123,00 | 124,50<br>122,50 | Kellee                   |                      |                      | l Marie        |
|    | <b>4</b>                                      | 122,30 | 122,50           | London (EA) Robusta-     | 7. 2.                | 6.2                  |                |
|    | Heler Chicago (efbush)                        | 7. 2   | 5.2              | Kontrale May             | 2064-2065            | 2008-2101            | School         |
|    | Mars                                          | 171.00 |                  |                          | 1921-1924            | 1928-1930            | Chicag         |
|    | ***************************************       | 173.00 | 171,75           | Jan                      | 1847-1848            | 1254-1258            | bco is         |
|    | hall                                          |        | 173,50           | Umsatz                   | 1040                 |                      | Choise         |
|    | <b></b>                                       | 173,00 | 173,50           | UIIDEZ,                  | 5761                 | 2732                 | 4% 6.          |
|    | Male Chicago (c/busic)                        |        |                  | Kalma                    |                      |                      | , ~~           |
|    | Mary                                          | 329.00 | 329,50           | London (SA)              |                      |                      | Tata           |
|    | W                                             | 332,75 | 200,00           | Terminionizale Milez     | 1839-1840            | 1542-1846            | New Y          |
|    |                                               | 332,73 | 333,50           | Alex                     | 1828-1327            |                      |                |
|    | <b>34</b>                                     | 333,50 | 334,75           | Na                       |                      | 1828-1829            | top wit        |
|    | Garate Wassipeg (cas. \$/t)                   | 7. 2.  |                  | Jul                      | 1812-1813            | 1805-1810            | tancy          |
|    | Party and from the fact                       |        | 6.2              | Untraitz                 | 4973                 | 5746                 |                |
| ۲, | West                                          | 127,30 | 126,50           |                          |                      |                      | yelow          |
| 4  |                                               | 128,30 | 129,80           | Zuokar                   |                      |                      |                |
|    | A                                             | 129,50 | 130,80           | Loodon (£A)              |                      |                      | School         |
|    |                                               |        |                  | Macz                     | 129,75-129.00        | 132.05-133.00        | Chicag         |

Čie. Fette, Tierprodukte 7. 2. 47,25

405.00 Sixel London (SA)

Zinn-Preis Penaso 57,75 Erläuterungen - Robstoffpreise

SES SE, 1. Ver-actobargestal SES SE, 2. Ver-

33 810 Internationale Edelmetalle Gold (US-S/Faio 610,75 624,25 639,20 669,20

Deutsche Alu-Gußlegierungen

882,00 891,00 897,00 914,00 929,00 954,50 20 000 33 765 103 450 Zhak (£/t) Kasse . 3 Monate ..... Zinn (S/t) Kasso . 3 Manute

ERSCHÜTTERT UND VOLL TRAUER TEILEN WIR MIT, DASS HERR

DIREKTOR

### **GEORG SIEDT**

SONDERBEVOLLMÄCHTIGTER FÜR DEN SCHIENENVERKEHR

\* 6. 12. 1915 · † 4. 2. 1984

NACH KURZER, SCHICKSALHAFTER KRANKHEIT VON UNS GEGANGEN

MEHR ALS 32 JAHRE HAT ER AN FÜHRENDER STELLE MIT GROSSER TATKRAFT, HINGABE UND FACHLICHEM KÖNNEN IN VORBILDLICHER PFLICHTERFÜLLUNG AN DER GESTALTUNG UNSERES UNTER-NEHMENS MITGEWIRKT

VOR ALLEM DEN HERAUSRAGENDEN LEISTUNGSSTAND UND DAS ANSEHEN UNSERES EISENBAHNBAUS VERDANKEN WIR IHM.

IN FREUD UND LEID STAND ER DREI GENERATIONEN DER FAMILIE HEITKAMP TREU ZUR SEITE.

TIEFES MITGEFÜHL VERBINDET UNS MIT SEINEN ANGEHÖRIGEN.

WIR WERDEN IHN NICHT VERGESSEN.

7 **-** -

33

\*E \_

FAMILIE HEITKAMP

BEIRAT, AUFSICHTSRAT, GESCHÄFTSFÜHRUNG, BETRIEBSRAT, BELEGSCHAFT

DER **BAUUNTERNEHMUNG HEITKAMP** 

4690 HERNE 2, DEN 4. FEBRUAR 1984

DIE TRAUERFEIER FÜR DEN VERSTORBENEN FINDET AM DONNERS-TAG, DEN 9. FEBRUAR 1984 UM 11:00 UHR IN DER EVANGELISCHEN KIRCHE ZU WITTEN-HERBEDE STATT.

IM ANSCHLUSS DARAN ERFOLGT DIE BEISETZUNG AUF DEM EVAN-GELISCHEN FRIEDHOF HERBEDE.

Am 6. Februar 1984 verstarb im 74. Lebensjahr

Präsident a. D.

### Dr. Friedrich Käss

Inhaber des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Der Verstorbene war von 1957 bis 1975 Vorsitzender des Verwaltungsrates der Lastenausgleichsbank.

Mit Sachkenntnis und Engagement hat er an der Weiterentwicklung unseres Hauses entscheidenden Anteil gehabt und sich um den Erfolg unseres Hauses hochverdient gemacht.

Wir trauern um einen Mann, dem wegen seines fachlichen Könnens, der Klarheit seines Urteils und seines persönlichen Einsatzes höchste Wertschätzung entgegengebracht wurde.

Wir werden ihm stets ein dankbares und ehrendes Gedenken bewahren.

> Verwaltungsrat und Vorstand Lastenausgleichsbank

### VIELE REDEN VOM FRIEDEN. WIR ARBEITEN FÜR IHN.

Volksbund Deutsche Knegsgräberfürsorge e.V.

Werner-Hilpert-Straße 2 · 3500 Kassel · Postscheckkonto Hannover 1033 60 -301

Für die überaus zahlreichen Beileidsbekundungen, Zeichen der Liebe und Verehrung, die meinem geliebten Mann

### Günter Rieck

durch Blumen, Kränze und Geleit zur letzten Ruhestätte dargebracht wurden, wie auch für die aufrichtige, mirfühlende Teilnahme durch Wort und Schrift, sage ich meinen tiefempfundenen Dank. Besonders herzlich danke ich Herrn Pastor Giesen für seine Hilfe, die er mir in

Im Namen aller Hinterbliebener

Kampen, 1. Februar 1984

### Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden, Tel.: Hamburg (0 40) 3 47 - 43 80 - 39 42 o. - 42 30 Berlin (0 30) 25 91 - 29 31

Kettwig (0 20,54) 5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 77 as d Berlin 184 611

Kettwig 8 579 104



### Mit Worten unterwegs Schriftsteller arbeiten mit **Inhaftierten e.**

Im neunten Jahr arbeiten wir im Rahmen dieses als gemeinnützig anerkannten Vereins mit der Literatur in den Gefängnissen Nordrhein-Westfalens. Wir veranstalten Lesungen, führen Gespräche und fördern Ausbildungen. Unser Ziel ist, den Kontakt zwischen Gefängniswelt und der Öffentlichkeit herzustellen und Alternativen für die Zukunft zu öffnen. Der Kultusminister unterstützt die Aktion. Aber das reicht nicht. Deshalb suchen wir private Spenden. Unsere Konto-Nr. BLZ 300 700 10 / 230 3600 Deutsche Bank AG, D'dorf (Spendenquittung wird ausgestellt). Bitte fordern Sie Prospekte, Presseberichte und Bücher an:

Dr. Astrid Gehlhoff-Claes Kaiser-Friedrich-Ring 53, 4000 Düsseldorf 11

# Rückenschmerzen können oft rheumatisch sein.

chmerzen im Rücken, an den Schultern oder im Nacken sind urplötzlich da - und nur wenige wissen, daß es sich dabei um einen Rheuma-Schub handeln

Denn Rheuma hat viele Angriffspunkte. Was tun gegen die peinigenden, ziehenden Schmerzen, die oft jede Bewegung zur Qual

#### Befreiende Erleichterung durch eine Therapie der Vernunft.

Statt einer hochdosierten Substanz die sinnvolle Kombination von nur 3 Wirkstoffen: Das ist das Antirheuma-Konzept von Togal. Denn damit wird einerseits eine gesteigerte Gesamtwirkung erreicht, andererseits ermöglicht diese Kombination eine geringere WirkstoffKein Wunder, daß sich Togal seit 70 Jahren in der Rheuma-Behandlung als besonders gut verträglich bewährt. Dabei beeinflußt es das rheumatische Krankheitsgeschehen insgesamt heilungsfördernd.

110,75 (\$/T-Ech.).

Togal wirkt nicht nur rasch schmerzstillend; es läßt Entzündungen und Schwellungen abklingen. Die Beweglichkeit bessert sich spürbar. Das Leben des Rheumatikers wird wieder

<u> Herrlich – sich endlich wieder</u> schmerzfrei bewegen zu können! Wenn die Bewegungs-Blockade aufgehoben ist, fühlt man sich auch nicht mehr als »halber

Mensch«, hat wieder Freude an Geselligkeit, an Sport und nicht zuletzt an der Arbeit. Togal gibt es rezeptfrei in jeder Apotheke.

Togal Tepletten bet Rheuma, Neuralgien, Rücken-, Kopf- u a Schmerzen sowie Erkältungs-Grippe Nicht anwenden bet Salrcytatüberempfindlichkeit (Asthma), erhohter Blutungsneigung, Magen-Darmblutungen bzw. -geschwüren, vorgeschädigter Niere und in den letzten 3 Schwangerschattsmonaten. Langere Anwendung und hohere Doslerung nicht ohne arztlichen Rat Togal-Werk München.





Cavete Münster felert am 28. 4. 84 25jähriges Jubiläum und tehndet nach Verschollenen. Ehemetige Mitarbeiter, Kefiner und Jazzer, meldet auch! Wir suchen Erinnerungen. Fragen und Zuschriften: Lothar Weldert, Kasewinkel 7 44 Münster, Tel. 02 51 / 32 40 60

Suche dringend Promotiemenoglichkeit an deutschspr. u. franz. Universitäte Zuschr. u. V 3976 an WELT-Verl., Post-fach 10 08 64, 4300 Essen

MEDIZIN-STUDIUM TMS: wissenschaftlich überprüftes ZVS-Test Training BAD NEWNDORFER MODELL Zentrale 05723 / 81482 od. 089 / 592430

**HANNOVER-MESSE 84** .-Zi.-Whg. f. 2 Pers., 20 Min. 2 Messe, ab l. 4. 84 frei. Tel.: 65 11 / 65 13 42

In der Ausgabe vom 4. Februar berichten wir in einer ausführlichen Studie über die drängensten Probleme der Bundesrepublik Deutschland. Eines steht mit Sicherheit fest. Der Weg zur Wende ist noch weit.

richten, Analysen und Kommentaren über Weltpoliük, Wirtschaft, Finanzen und Wissenschaft. Er erscheint jeden Freitag und ist in 180 Ländern der Welt überall dort erhältlich, wo die internationale Presse vertreten ist

### Viele behinderte Kinder könnten gesund sein

Zweidrittel aller angeborenen Behinderungen lassen sich vermeiden oder doch wesentlich bessem Jedes zehnte Neugeborene, das in der Bundesrepublik zur Welt kommt, trägt das Risako in sich, behindert zu werden. Sie Iragen einen auf Vererbung beruhenden Defekt in sich oder erleiden während der Schwangerschaft oder unter der Gebunt Schaden, den es zu verhüfen git. Rechtzefige Vorsorge und Früherkennung winnen Zweidnittel dieser Behinderungon vermeiden oder doch ganz wesentlich bess Die Stiltung für das behinderto Kind zur Forderung von Vorsorge und Früher. orderung von Vorsorge und Früher ennung bemühl sich, durch gezielle Vor-orgemaßnahmen angeboreno Schaden

ihre Spende hilft uns helfen!

ist.2 stort in The Spender sind setement abzugsfahrg.
Wenn Sie sich über das Vorsorgeprogramm für werdende Ellem informieren möchlen, fordern Sie mit dem Coupon die Filbel an "Unser Kind soll gesund sein … Die Empfenhungen der Fibel arhohen die Chancen, ein gesundes Kind zu bekommen. Sie seigt Ihnen, durch welche Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen Sie mögliche Gefahren von Inrem Kind abwenden konnen

Coupon

Standard Resident Standard Sta

Hernier der Chemotokiton: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos Chofs vom Dienst: Klaus Jürgen Pritzsche, Friedt: W. Heering, Heinz Klong-Lübke, Jens-Hartin Lüddeko (WELI-Raport), Hone; Horst Hillesbeim, Hamburg

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

1900 Berlin 81, Kochstraße 50, Bedaktion: Tel. (030) 2 55 10, Telex 184 511, Anzeigen: Tel. (030) 25 91 29 31/33, Telex 1 84 511

fekit, Bodo Badhe, Jerusalem: Ephreim Lahaw, Kelnz Schewe, Loudon: Melmut Voss, Christian Ferber, Claus Geismer, Siegiried Heim, Peter Michaidid, Josephin Zwildrich; Los Angelen: Karl-Heim: Ku-kwesti; Madrid: Rolf Görtz; Malland: Dr. Günher Depes, Dr. Monika von Zinzwitz-Lomon; Mexico City; Wenner Thomas, New York: Alfred von Rrumenstiern, Gitta Bauer, Ernst Hambrock, Hans-Jürgen Schick, Woffgang Wil; Paris: Heinz Weis-senberger, Comstance Knitter, Josehim Lahal Tekster, D. Bend de La Troba Edwin

Alles 99, Fel. (02 28) 30 41, Telex 8 00 714

2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilbelm-Straße 1, Tel. (9 40) 34 71, Telex Redaktion und Ver-trieb 2 170 010, Anzeigen: Tel. (9 49) 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Anzeigen: Tel. (0 30 54) 20 18 34, Telex 8 573 104 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29 3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (95 11) 1 79 11, Telex 9 32 918 Amerigen: Tel. (95 11) 5 49 80 90 Telex 82 30 105

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (08 11] 71 73 11, Telex 4 12 449 Auszigen: Tel. (08 11) 77 90 11-13 Telex 4 185 525

8000 Milarchen 40, Schellingstraße 3 (0 89) 2 38 13 01, Telex 5 23 813 Anzeigen: Tel. (0 88) 8 50 88 38 / 39 Telex 5 23 836 ben 40, Schallingstraße 39–43, Tel.

Probleme über Probleme - "Der Internationale Jugendfilm" im ZDF

## Suche nach der eigenen Persönlichkeit

Der Konflikt zwischen einer Tochter und ihrer Mutter, die sich zu wenig um die Tochter und zu sehr um die eigene Karriere gekümmert hat, steht im Mittelpunkt des Films "Die Zeit wird kurz", der in der Reihe "Der Internationale Jugendfilm" heute abend im ZDF gesendet wird. Eine Halbindianerin, die nicht weiß, ob sie zu den Weißen oder den Indianern gehört, ist die Hauptfigur des kanadischen Bertrags dieser Serie, der unter dem Titel "Homecoming" irgendwann in diesem Jahr ausgestrahlt wird. Und in .Die Farbe der Freundschaft" dreht sich alles um das amerikanische Rassenproblem, mit dem ein weißer Schüler in einer gemischten Schule konfrontiert wird.

Soziale Probleme, Probleme mit den Eltern, mit der Pubertät, mit der Suche nach der eigenen Persönlichkeit, nach Beziehungen und Anerkennung - dies sind die wichtigsten Themen der meisten Filme, die im Rahmen des "Internationalen Jugendfilms" diskutiert werden. Sechs- bis zehnmal im Jahr gehen diese "Problemfilme" für Jugendliche zwischen zwölf und 20 Jahren im ZDF über den Bildschirm. Der Erfolg scheint der Sendung durch die Jahre hindurch recht treu gehlieben zu sein. Bei 25 Prozent Sehbeteiligung lagen die Zahlen noch vor einem Jahr. Jetzt sind es immerhin noch 23 Prozent. und das in einer Zeit, da fast alle Fernsehprogramme über starken Zuschauerschwund klagen.

Dennoch wird der offenbar so po-

Cree: Schulalltag in einem Internat

für Indianerkinder, Ferien daheim im

kanadischen Reservat, auf Fischfang

mit dem Vater, beim Fallenstellen in

der Wildnis. Dann wieder der Schu-

lalltag, die Einsamkeit, die Sehnsucht

nach dem Stamm, für den der Junge

immer mehr zum Fremden wird. "Ap-

fel" nennen die Indianer den jungen

Buckley, denn er sei innen weiß und

außen rot. Er gehört weder zu den

puläre Internationale Jugendfilm wesentlich seltener ausgestrahlt als noch vor einigen Jahren. Der verantwortliche Redakteur klagt über mangelnden Platz im Programm, den sich seine Reihe noch mit "Direkt". Spielregeln" und "Jugend und Recht" teilen muß. Das Angebot an sendewürdigen Filmen stehe in keinem Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Sendeminuten, meint er. Etwa 20 his 30 Filme hat er pro Jahr für seine Reihe zu sichten, höchstens

Die Zeit wird kurz - ZDF, 19.30 Uhr

zehn kann er davon auswählen, und manche davon würden auch besser in einem anderen Programm erschei-

Die meisten Filme stammen aus den USA und Kanada, etliche aus der Sowjetunion. Ungarn und Polen. Aus deutschen Landen kommt ihm dagegen so gut wie gar nichts auf den Tisch. Da nämlich das Budget im Vergleich zu anderen TV-Ressorts sehr knapp bemessen ist beim Internationalen Jugendfilm und davon noch Einkäufe und die deutsche Bearbeitung der Filme zu bezahlen ist. bleibt an verlockenden Produktionsmitteln für deutsche Filmemacher fast gar nichts mehr übrig.

Erstaunlich ist die weltweite Übereinstimmung in den Themen, die die Filmemacher für ein jugendliches Fernsehpublikum interessant erachten. Von Aussteigern, wie sie jüngst in zwei sowjetischen Beiträgen ge-

KRITIK

Ein "Apfel" muß sich anpassen

che er nie richtig gelernt hat. Er will

um jeden Preis ein echter Indianer

sein, aber dafür ist es längst zu spät.

Der alte Indianer John hat es einmal

kurz formuliert: \_Zum Indianer muß

man vom ersten Lebenstag an erzo-

Daß Buckley, der heimatlos zwi-

schen Weiß und Rot hin und her

treibt, schließlich in den Tod geht,

daß er irgendwo in der Kälte erfriert.

S zenen aus dem Leben eines Indi-weißen, die er nicht verstehen kann, noch zu den Indianern, deren Spra-

gen werden."

zeigt wurden, bis hin zu pubertären Nöten und zur Verführung bestimmter Gruppen durch Bagwhananhänger spannt sich der Themenbogen.

Das größte Echo, das es bisher je auf die Serie gegeben hat, kam und kommt noch heute auf einen amerikanischen Film, der vor zwei Jahren ausgestrahlt wurde. In diesem Film mit dem Titel "Die Welle" ging es um das Experiment eines Lehrers, der seiner Klasse das Phänomen des Nationalsozialismus auf sehr eigenwillige Art nahebringen möchte. Er verkundet seinen Schülern, daß es in den USA eine neue Jugendbewegung mit Namen "Die Welle" gebe, deren oberste Prinzipien Ordnung, Sauberkeit und strenge Disziplin seien. Begeistert machen die Jugendlichen mit, und in ihrem Enthusiasmus verlieren sie bald jedes Maß für Fairneß, Toleranz und Gerechtigkeit. Das Experiment ist geglückt - sehr zum Kummer des Lehrers. Noch heute au-Bern sich Jugendliche in zahlreichen Briefen zu diesem Beitrag und haben immer wieder eine Wiederholung gefordert. Ihr Wunsch soll in den nächsten Monaten im Nachmittagsprogramm erfüllt werden.

Filme wie dieser sind selten in der Reihe des Internationalen Jugendfilms. Durchschnittlichkeit bestimmt auch hier das Bild der Reihe.Aber weshalb sollte es bei Jugendsendungen anders sein als im Programm für die Erwachsenen?

war die erschütternde, wenn auch lo-

gische Konsequenz von Martin Del-

francos Film "Reise in die Kälte"

(ARD). Denn ein "echter Indianer

weiß sich vor Kälte zu schützen", lau-

tet der Kommentar eines alten Indi-

aners. Daß dieser beeindruckende

Film über den jungen Buckley, des-

sen Schicksal stellvertretend für den

Niedergang seines Volkes steht, zu so

später Stunde ausgestrahlt wurde, ist

NINA SCHULENBURG

bedauerlich.

M. v. SCHWARZKOPF

Das Samstagabends im Ersten Fernsehprogramm ausgestrahlte und von den Kirchen inhaltlich verantwortete "Wort zum Sonntag" soll aktueller werden. Dies hat jetzt der Vorsitzende der für die Auswahl der evangelischen Sprecher zuständigen Kommission, Hans Dieter Osenberg (Saarbrücken), gefordert. In einem Beitrag für die EPD-Fachkorrespondenz "Kirche und Rundfunk" nahm Osenberg den Fall Kießling Wörner zum Anlaß für eine harte Kritik an der bisberigen Gestaltung des "Wort zum Sonntag". Weder der evangelische noch der katholische Sprecher seien auf den Fall eingegangen. Sie hätten es versäumt, aus christlicher Sicht etwas zum achten Gebot zu sagen ("Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider Deinen Nächsten"). Damit sei das "Wort zum Sonntag" seinem ureigenen Auftrag nicht gerecht geworden, sich mit einem \_Zwischenruf des Evangeliums in einem erregenden öffentlichen Vorgang einzumischen".

Für den moralisch-ethischen Aspekt des Falles seien offenbar manche Journalisten sensibler gewesen als die Sprecher des "Wort zum Sonntag", riigt Osenberg. Es gehe nicht darum, "geistliches Öl in politisches Feuer zu gießen" oder diese Sendereihe zu Tageskommentaren zu mißbrauchen. Aber wer nicht synchron zum Leben und seinen Abläufen Gottes Wort ins Spiel bringt, muß sich fragen, ob er am Ende nur sich selbst predigt", schreibt der Vorsitzende der Fernsehkommission im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik. Man dürfe sich dann nicht wundern, wenn diese Sendung als eine "institutionalisierte Belanglosig keit" bespöttelt werde.

Der Fernseh-"Tatort" mit dem Titel Freiwild\* vom vergangenen Sonntag, die letzte Arbeit des verstorbenen Regisseurs Wolfgang Staudte, erreichte nach den vorläufigen Messungen der Teleskopie einen Zuschauerrekord: Er wurde von 57 Prozent aller westdeutschen Fernsehhaushalte und damit von mehr als 21 Millionen Zuschauern gesehen. Dies berichtete die ARD-Programmdirektion in München. Erfolgreichster "Tatort" des Jahres 1983 war "Fluppys Masche", der am 6. Februar 53 Prozent aller Haushalte erreichte.





### ARD/ZDF\_VORMITTAGSPROGRAMM

Nur über die Sender der ARD 8.55 Tagesschou 8.58 - ca. 11.30 Aus dem Ru

Aussprache zum Fall Kebling Nur über die Sender des ZDF 09.25 Sesanstraße

16.00 Tagesschau 16.10 Wunderland 84

Streifzug durch die 35. Internatio-nale Spielwarenmesse in Nürnberg Mit Sabine Saver und Friedrich 16.55 Geheimprojekt Doombolt

Serie in 6 Teilen (Wh. v. 1979) 4. Auf den Spuren des Verröte Der 17. Mann des FC Bayerr Film von Lutz Neumann und Jürgen

17.50 Togesscha dazw. Regionalprogramme

20.00 Togosscho 20.15 Das schöne irre Judenmüdch Fernsehfilm von Dietrich Feldhau-

sen nach Biographien der Wahn-sinnigen" von Christian Heinrich Spieß Mit Renan Demirkan, Christian Berkel u. a. Regie: Götz Fischer 22.00 Bresspunkt

Grün - Rot, die neue Mehrheit 22 TO Toposthomes 25.00 Handein - für ein unerreichhares

Siegfried Lenz im Gespröch mit Siegmed Lenz im Gesprach mit Manès Sperber
Es gehört zu den seltenen Ereignissen im Fernsehalltag, daß ein Gespräch vor der Kamera, wenn et, wie dieset, zwei Stunden gedauert hat, in voller Länge und ungeschnitten ausgestrahlt wird.



18.90 Tagesschau und Tagesthemen 19.25 Saverbruch – Dat war mein Leben 10,25 Squerbruc 12,05 Umschau 12.25 WISO

12.55 Presseschalt 13.80 Tagesschalt

15.48 Spaß, Spiel, Sport and Spak beobachtet von Peter von Zahn 14,25 Olympische Winterspiele Eröffnungsfeier in Saraievo

16.00 heute 16.04 Rappelkiste Wilhelms Geheimnis / Apfelklau Anschl. heute-Schlagzellen 16.35 Die Bären sind les Die große Überraschung

17.00 houte / Aus den Lände 17.15 Tele-Illustrierte Zu Gast: Ivo Pogorelich, The Ro-17.50 Brot Maverick

Der neue Partnei Dazw. heute-Schlagzellen 19.00 houte 19.30 Der int

Die Zeit wird kurz USA, 1981 20.15 Olympische Winterspiele Auftakt aus dem ZDF-Olympia-Studio

21.00 Der Deaver-Class Die 100-Dollar-Scheidung 21.45 heute-journal 22.05 Mittwackslotto - 7 aus 38

22.10 Don Xavier – das soll unser Piarrer Porträt eines Priesters im Baskenland Film von Gerhard Maier, Peter

22.40 Das kielne Fernsehspiel Deines Nachbarn Sohn (Griechisch mit dt. Untertiteln)

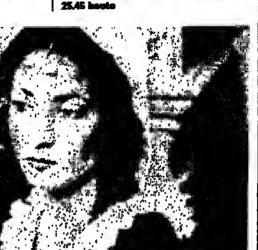

Szene mit Renan Demirkan als "Das schöne irre Judenmädchen" Esther Lopez - Um 20.15 Uhr in der ARD

### Ш.

WEST 18.00 Telekolieg Englisch (?) 12 30 Seconstru

19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Tagesschau 20.15 Mittwocks in Düsseldorf Informationen und Unterholtung

21.45 off-off Freizeit und Fitness 22.15 Der Whistler Amerik. Spielfilm, 1944 25.15 Letzte Nachrichten

NORD 18.00 Sezamstraße 18.30 Die Großtrappe – Der schwe Hogvogel der Welt 40 1k Briefmarken – nicht zur für Sc

Mit Dagmar Berghoff 19.30 Agrariand USA (1)
Wie die Landwirtschaft An reich machte

28.00 Togesschau 20.15 extra drei

Anschi Kurznachrichten

21.00 Kolenialmacht Venedig (5)
Der Griff nach dem Festland

21.45 Der Film-Club
Swinging USA

25.10 Nachrichten

HESSEN

18.00 Sesametraße 18.30 Marco 18.56 Marco 18.55 Ledwig 19.00 Hobbythek 19.45 Herrchen gefunden 20.15 Ein Land wie jedes andere Schüler erleben die "DDR"

21.50 Drei oktoeli und 22.00 Miestrei Man **US-Fernsehfilm** 

SÜDWEST Nur für Baden-Württemberg 19.90 Abendachen

Nur für Rheinland-Pfatz 19.00 Abendark Nur für das Saarland 19.00 Saar 3 regional Gemeinschaftsprogramm 19.25 Nachsichten

19.36 Zeit genug 5. Roviette 20.15 Sammelaurium 21.00 Die siebte Kavalierie Amerik. Spielfilm, 1956 22.15 Kolonialmacht Venadie Kolonialmacht Venedi 5. Gewinn und Verlust

18.15 Bildetbogen der Abendechau 18.45 Rundschau 19.00 Unterhaltung am Mittwochab 19.45 Ner ein Viertelstündeisen

20.00 Klimbia 20.45 Zeltspiege 21.50 Rendschau 21.45 Der steinige Weg zur Deweing Street 10 Winston Churchill (7)

22.45 Z. E. N. 22.50 Die Heiden sterben nicht was 22.55 Rundschou 25.40 News of the Week

.

### 



zu einem Golfspiel auf dem ersten "Robert-Trent-Jones-Platz" Deutschlands. Nur wenn Sie selbst einmal hier waren wissen Sie, was wir meinen, wenn wir von der einmaligen landschaftlichen Lage, dem Blick auf Lindau, den Bodensee und das herrliche Alpenpanorama sprechen. Und dann werden Sie auch verstehen, daß es eine einmalige Gelegenheit ist, hier - mitten in einer der schönsten Golfanlagen - einen Wohnsitz am Bodensee zu erwerben. 34 Appartements werden im Rahmen der Clubanlage (Clubhaus und Restaurant sind integriert) gebaut. Natürlich mit dem bestem Komfort, mit allem, was dazu gehört. Schreiben Sie uns. Oder rufen Sie uns einfach an und verlangen Herm Klauke. Tel.: 07541 / 71055 Wir senden Ihnen geme alle Informationen.

**ROSTAN** Baugesellschaft mbH & Co KG Ehlersstraße 34 · 7990 Friedrichshafen

### Nähe Montreux u. Top-Skigebieten

3-Zi.-Appts., 77 m², ab Fr. 138 650,., 4-Zi.-Appts., 97 m² ab Fr. 177 200,.. Küche kompl. einger., Spannteppiche, gr. Balkon, Bad, sep. Gäste-WC, Parkpl., Keller, ruhige Lage. Ferner: Wunderschöner Chalet-Bauparzeilen (800 m²), voll erschl., mit phantastisch schöner Aussicht ab Fr. 48 000,.., 5-Zi.-Chalets (96 m²) ab Fr. 252 000,.., inkl. Land. Nötiges Kapital ca. 30 %, Hypotheken zu 6½ %.

H. SEBOLD, SA, Tour-Grise 6, CH-1007 Lansanne Teleton 00 41/21/25 26 11

#### Herrlich gelegene Wohnung in WASSERSCHLOSS

mit Salon, Schlafräumen, eingebauter Komfortküche. Bad. neuersellt 1982, Nähe München, umständehalber mit Steuervorteil 10 % von Frivat für Liebhaber abzugeben, 107 m² WfL, VB DM 500 000,—. Nähere Auskünfte und Unterlagen anfordern unter Tel. 089/64 80 41 o. 42, Herr Esser.

> Grundstück mit Villa in München-Grünwald

4000 m², an Liebhaber zu verkaufen. Sofort beziehbar, DM 3,2 Mio. Zuschriften erbeten unter Z 4002 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

im neuen Universitätsviertel. Von 18-55 m² für Kupitalanleger mit MwSt.-Rückerstattung und für Eigennutzer geeignet. Günstige Finanzierungsmös-lichkeiten, interessanzierungsmösichkeiten, interessanter Verkants-reis. Neidel Wekumgabaumsterach-nes, Rühmkorffstr. 1, 3000 Haunover 1, Tel. (05 11) 3 90 20.

ingrid Valde 15% Vermigestel ab 25% p. a. Zuschriften unter 8 9214 so

Grundschulddarlehn Ab DM 50 000,- auch bei Zwangs-maßnahmen, Negativauskfinften, Darlehnskindigungen. Kaufheld Kapitalvermitting Steinstr. 28, 49 Herford,

Telefon 0 52 21 / 5 86 88

15% Dividende.

Inflatian.

Gesucht Darlehen von sfr 3 Mio.

für den weltweiten Marktaufba eines patentierten Systems (Investitionsgut).

Dauer 6-8 Jahre. Interessante Konditionen mit Gewimbeteili-gung. Namhafte Verkaufserfolge in D+CH sind vorhanden. Beinz Frei Postfach 198 CH-5036 Oberentfelden Telex Schweiz 982 123

Ost-Paraguay Farm-, Acker- und Weideland a DM 300,-/ha, Bauland ab DM 5,-/m Zuschr. erb. u. R 4062 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

**USA & CANADA AKTIEN** 

#### Aktien von Gold- und Silberminen sawie Erdälgesellschoft und Technologiewerten als Neu-Emission über die Schweiz erhältlich. Teilweise bis

Sämtliche USA & Canada Aktien sind MwSt.-frei. Erwerben Sie Ihre amerk, und kanodischen Wertpapiere über die Schweiz zum Schutz gegen die

TRUST & INVESTMENT SCHWEIZ Baarerstr. 8, 6300 Zug, Tel. 60 41 / 42 21 77 50

COUPON: Name..... Adresse.....



**GmbH (Dienstleistung)** mit positiver Entwicklung (Ge-winn in 1983) und starkem Expansionsstreben

sucht

Gesellschafter mit DM 50 000,-Beteiligung bei Verzinsung, Ge-winnanteil und Fixum, evtl. auch als Geschäftsführer. Anfragen bitte unter W 4621 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Alt-Bausparkonten engespert abzugeben EIESE • Tel. 05341 / 35319

Notverkauf 50 000,- DM unter Ansch.-Preis

50 000,- DM unter Ansch-Preis, Eigentumsetage, m. Klima- u. Sprechanl., 85 m², Tiefgar., in Siegen, geeign. als Büro o. Arztpra- xis - Neurologe o. Psychiater - zentr. Lage, am Busbahnh., sof. zu verk., günst. Finanz. gesichert. evtl. Vermietungsgarantie für 1 Jahr u. weitere Vermietung Jahr u. weitere Vermietun durch die Vermittler gesichert. Zuschr. unter X 4022 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4390



Spanien, Calpe (Costa Brava) Luxusvilla, Baujahr 1970, 4 Dop-pel-Schlafzimmer, 4 Bäder, Salon 9 x 6 m, Zentralbeizung mit 17 Radiatoren, Telefon. Meeres-blick, schöner Garten (2700 m²),

mit 2 Springbrunnen, Schwimm-bad 12 x 6 m, geheizt, elektr. Gartenbewässerung – Barbecue. Di-rektverkauf 400 000,– sfr. Schreiben Sie unter Chiffre PM 350 394 Publicites, CH 1002 Lau-Samme.



Heinz G. Lührs Bgm.-Martin-Donandt-Platz 26 2859 Bremerhaven Tel. 04 71 / 41 30 66 od. 2 23 16

Kanarische inseln Fuertoventura, Cerralejo Baugelände mit genehmigten Plänen, in Losen oder im ganzen zu verkaufen. VANTOUR sari 11c, avenue de la Porte Neuve LUXEMBURG

1-Familienhaus In St. Georgeo/ Schwarzwold 140 m² Wohnfläche, Hanglage 7601 Schutterwald Sherzogtum Luxemburg) Fernschreiber 1237 Tel 07 81 / 5 10 61

### [여고사고라기(송)[고(사사(송)라[6)건)]



### LADENLOKA



(für alle Branchen geeignet)

ca. 280 m² mit 10 Schaufenstern in 4050 Mönchengladbach 1-City. Nähe Bahnhofsvorplatz, neben der "Kaufhalle" zu vermieten. W. Roderburg, 4050 Mönchengladbach 1 Sittardstraße 17, Telefon 0 21 61 / 18 22 60

### Verwaltungsgebäude

in günstiger Lage (Nähe Hbf.) der Stadt Münster/ Westf., etwa im 1. Quartal 1985 frei, zu verkaufen. Netto-Bürofläche ca. 4700 m²,

Technik- und Sozialräume (wie Fernsprechanlage, Heizung, Kantine, Sanitätsräume etc.) ca. 1000 m². Abstellfläche 300 m², 20 Pkw-Stellplätze.

Im Erdgeschoß mögliche Geschäftsfläche mit Schaufensterfront 300 m<sup>2</sup>. Zuschriften erbeten unter X 4044 an WELT-Verlag,

Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### MÜNSTER

Bahnhofsnähe, Büro-Etage, 130 m², separater Eingang, bestens als Auslieferungslager geeigent, zu vermieten. Soweit Auslieferung mit evtl

techn. Service von uns übernom-men werden kann, entfällt Miete Tel. 62 51 / 6 42 67 (Herr Graf)

MODERNES FERIENHEIM AM ARLBERG/ÖSTERREICH lang-fristig an Verein oder Unternehnen zu vermieten. 60-70 Better Alle Zimmer mit Bad und WC. Zuschriften unter D 4050 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Langesfeld – Düsseldorf 200 m², Neubauhalle m. Büro ver-

Tel 0 21 22 / 6 28 94

Existenzgründung Radio- and Fornselsfachgeschäft

m. HiFi-Video-Studio u. Werk

statt, gut eingeführt, umfangrei-che Kundenkartei, Fußgängerzo-ne im Stadtzentrum, sauberei

Markt, steigerungsfähiger Um-satz 780 000,-, zu verpachten.

Einzugsbereiche: RW-TUT-VS Schwarzwald, Nähe Bodensee

Schweiz.

Angebote unter Y 4023 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Elseaté m. Straßencaté in 4700 Hamm/Stadtmitte, kurzir stig abzugeben. KP nach Verhand lung. Zuschr. erb. unter P 4081 an WELT-Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

# Der Markt für Kapitalien ist heute überregional.

Deshalb kommen Sie schneller zum Ziel, wenn Sie Kapitalien überregional anbieten oder suchen. Kapitalien-Anzeigen in der Großen Kombination DIE WELT/WELT am SONNTAG sind der richtige Platz für Ihr Angebot oder Gesuch.



### Ein Bolero nur für Bo

K. K. - John Derek möchte gern berühmt werden. Und da er sich bereits eine Weile in der Filmbranche umgesehen hat, scheint es ihm das Leichteste, diesen Ruhm als Filmregisseur zu ernten. Dafür hat er ein sehr einfaches Rezept: Seine Frauen. Außerdem bringt er noch eine Tugend mit: Ausdauer.

Er fing damit an, seine diversen Ehefrauen – Patti Behrs, Ursula Andress, Linda Evans und Bo Derek – beharrlich abzulichten, nackt natürlich. Das sorgte für Aufmerksamkert. Aber es brachte ihn seinem Ziel nicht näher. Also stellte er den Fotoapparat in die Ecke und griff zur Filmkamera. Zuerst versuchte er es mit einem Tarzan-Film. Hauptrolle: Bo Derek (nicht als Tarzan). Aber damit erntete er eher Spott als Anerkennung. Doch das stört einen nicht mehr ganz jungen Mann auf dem Weg zum Filmruhm nicht Er hatte gleich wieder eine Idee, einen Hauptdarsteller (seine Frau namlich) und mit Cannon samt zwei großzügigen Herren auch ein paar Finanziers, die ihm schöne fünf Millionen Dollar zur Verfügung stell-

dan P

1 4

<u>(1</u>

-

**⇒** ′∞

322

1

No.

نيز و ا سسس

je to

Nachdem sich jungst allerhand .Carmen"-Varianten bewährt hatten, entschied sich John Derek für "Bolero". Doch die Leute, die sich jetzt ansahen, was mit großen Miihen und furchtbar viel Streit in Spanien zustandegebracht wurde, gewannen nicht den Eindruck, daß ihnen Mr. Derek samt Bo da ein neues (kassenträchtiges) Lebensgefühl entdeckt hätte. Ein Telegramm an die Dereks stellt lieblos fest: Bolero' war völlig unerträglich und total peinlich. Nach 15 Minuten konnten die Betrachter nicht mehr an sich halten. Sie brachen in Lachanfalle aus und riefen sarkastische Bemerkungen in den Saal...Die Atmosphäre war unvorstellbar. Nach den Maßstäben der Filmindustrie kann man 'Bolero' nicht einen Film nennen. In seiner gegenwärtigen Form wird MGM ihn nicht in Verleih nehmen."

John und Bo Derek mochten das gar nicht. "Wir finden das häßlich", sagte Bo. "Der Film ist sehr schönund auf saubere Weise kommerziell und sexy," ergänzte John. Nur Cannon und MGM, die alle Cannon-Filme verleiht, beeindruckt das nicht. Sie hoffen nun auf die Kunst eines routinierten Cutters, der aus dem Film, der kein Film ist, einen Film zurechtschneidet.

Gesamtdeutsches interessiert nicht – Die Großen Anfragen zur Kulturpolitik

## Feindbild Tugendwächter

Die Fragen sind gestellt. Die Ant-worten lassen noch auf sich war-Instituten. Zugleich kommt die ten. Aber wie so oft im parlamentarischen Leben verraten die Fragen schon viel von den Vorstellungen, Wunschvorstellungen und Voreingenommenheiten des Fragenden. Das ist bei den beiden Großen Anfragen zur Kulturpolitik, die einerseits von der SPD-Opposition, andererseits von der CDU/CSU- und der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag eingebracht wurden, nicht anders. Was und wie gefragt wird, ist schon eine Betrachtung wert, und betrachtenswert ist auch, was die eine oder die andere Fraktion (und manchmal sogar alle drei) nicht zu interessieren

Beide Anfragen beginnen deklamatorisch mit einer Grundsatzerklärung. Die SPD (Bundestagsdrucksache 10/382) stellt den Satz voran \_Die neue Bundesregierung hat ihre Arbeit unter das Motto der geistigmoralischen Wende gestellt", um daran sofort die Behauptung zu knüpfen, daß das zu einer "Gängehung" geführt und darum "viele Bürger, vor allem die Künstler selbst, aufgeschreckt" habe. Dieser Ton der Unterstellungen und des Mißbehagens durchzieht die gesamte Anfrage. Da wird von dem "Zugriff kulturfeindlicher und einseitiger Bevormundung" und der "Bewußtseinsindustrie" orakelt. Da wird postuliert, daß "sich der Staat nicht" zum Kunst- und Kultur oder gar Tugendwächter vermeintlicher Mehr-heitsmeinungen machen\* dürfe. Doch wer die "Kulturfeinde" sind, wo sie sich äußern, wie sie eingreifen, bleibt schwammig ungewiß.

In der Einleitung der Großen Anfrage erklären die SPD-Abgeordneten auch: "Soziale Veränderungen und lebendige Kultur bewirken wechselseitig eine ständige Entwicklung von Kunst und Kunstauffassungen, auf die die Politik keinen Einfluß nehmen darf." Soll das so verstanden werden, daß damit dem sozialistischen Grundsatz "Alles ist Politik" abgeschworen und für die Kultur ein "politikfreier Raum" gefordert wird? Daß das unter der SPD/FDP-Regierung nicht so war, verrät nicht zuletzt die Frage, ob "die Bundesregierung

die kulturpolitischen Ver-pflichtungen der früheren Regierungen" übernimmt, und ob sie hinter dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) "steht".

Die Angst, Besitzstände und damit Einflußmöglichkeiten zu verlieren, spiegeln die Fragen nach der Filmförderung oder (bei der auswärtigen schen Bund und Ländern aus und

Minderheiten-Manie", die nicht die wirklichen Interessen von Minderheiten im Auge hat, sondern – oft kon-struierte – "Minderheiten" als politi-schen Hebel zu benutzen trachtet, wiederholt zum Vorschein. So lautet die letzte Frage: "Ist die Bundesregierung bereit, internationale Projekte zur Förderung von politisch unterdrückten Minderheiten (z.B. Literatur der Kurden) zu unterstützen?"

Da bleibt nur offen, wieso die "vermeintlichen Mehrheitsmeinungen" (die demnach Minderheitsmeinungen sind), nicht auch diesen Anspruch auf "Minderheitenschutz" haben. Und: Wieso proklamiert eine "Volkspartei", für die "Elite" eines der gefährlichsten Tabuwörter ist, einen elitären Kulturbegriff, der Mehrheiten mit Kulturfeindlichkeit gleichsetzt?

Der Vergleich des SPD-Fragenkataloges mit der CDU/FDP-Anfrage (Bundestagsdrucksache 10/785) läßt zuerst einmal erkennen, was die Opposition kulturell alles für unerheblich hält. Die Nationalstiftung - obwohl einst von Willy Brandt vorgeschlagen -, die Bundeskunsthalle und die studentische Kulturarbeit gehören dazu. Die CDU/FDP fragt nach den Auswirkungen des KVSG auf Verlage, Buchmarkt, Galeristen, Sie will wissen, welche Folgen daraus für die freien Mitarbeiter entstehen und für die Künstler insgesamt aus der Verlängerung der Anwartschaftszeiten bei der Arbeitslosenversicherung. Der SPD ist offenbar noch gar nicht aufgefallen, daß es da nachteilige Folgen gibt.

Die CDU/FDP fragt auch sehr detailliert nach einem kulturfreundlichen Steuerrecht und einer Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur. nach verstärkten Anreizen für Stiftungen, nach der Unterstützung privater Initiativen beim Denkmalschutz oder den Erleichterungen beim Berufseinstieg junger Künstler. Die SPD berührt das alles nicht, Sie weiß zwar in ihrem Vorspruch, daß "der rasante Ausbau der elektronischen Medien auch zu Veränderungen in der Teilhabe an Kunst und Kultur" führt. Aber nur die CDU/FDP will wissen, wie die Bundesregierung das aus kulturpolitischer Sicht beurteilt.

Die CDU/FDP-Anfrage ist also sehr viel gründlicher und umfassender. Sie geht in ihrer Präambel von der bisher guten Zusammenarbeit zwi-

ten des Bundes auszuschöpfen, ohne das föderale Prinzip zu schwächen. Sie interessiert sich für die europäische Kulturpolitik, vergißt nicht, danach zu fragen, wie es mit den Verpflichtungen der KSZE zu einem umfassenden Kulturaustausch in der Praxis aussieht, und begrenzt auch die Förderung des Kultur- und Geschichtsbewußtseins nicht wie die SPD darauf, "der von Gustav Heinemann angeregten Besinnung auf die

republikanisch-demokratischen Volksbewegungen gegen Unterdrük-kung und Ausbeutung, für Freiheit und Gerechtigkeit den ihr gebührenden Rang (zu)zuerkennen".

Bis in den Wortlaut hinein besteht bei beiden Anfragen Übereinstimmung zur Situation der Künstlerinnen, die offenbar als eine eigene Spezies aufgefaßt werden, und bei den Maßnahmen gegen die Abwanderung "unersetzlicher Kulturgüter" (wobei die CDU/FDP noch das Wort "deut-

scher" dazwischenschiebt). Erstaunlich ist, was beide Anfragen unerwähnt lassen. Die Architektur taucht nur kurz beim Denkmalschutz auf. Die Kunstpreise (und gar die Frage nach einem nationalen Kunstpreis) oder das weite Feld der Theater- und Orchestersubventionen werden nicht angesprochen. Alles, was mit Unterhaltungskultur zu tun hat, wird offensichtlich von beiden Fraktionen nicht der Kultur zugerechnet.

Am gravierendsten ist freilich, daß der gesamtdeutsche Aspekt völlig fehlt. Die CDU/FDP will zwar wissen, ob sich die Bundesregierung weiterhin für die Pflege der ostdeutschen Kultur einsetzen will – und die SPD fügt hinzu: "Wird sie dabei auch künftig die Grundsätze der Friedens- und Entspannungspolitik zur Versöhnung mit den Völkern Osteuropas berücksichtigen?\* Aber Mitteldeutschland als Kulturraum und die "DDR" mit ihrem separatistischen Kulturbegriff bleiben gänzlich ausgeklammert. Nach der Förderung des Bewußtseins für Deutschland als einer Kulturnation wird nicht gefragt.

Da kann man nur hoffen, daß die Bundesregierung die Chance der beiden Anfragen nutzt, um einmal deutlich hervorzuheben, daß sich die Rahmenbedingungen kultureller Förderung zwar auf die Bundesrepublik beschränken, die inhaltliche Diskussion aber stets auf eine deutsche Kunst und Kultur zielen muß, die die von den Besatzungsmächten gezogenen Demarkationslinien überspannen. PETER DITTMAR

ng der Kontor: A. v. Hildebrands "Kompositionsentwurf" (um

"Bildhauer zeichnen" – Eine Ausstellung in Bremen

### Rodin ist der Größte

Die Kunsthalle in Bremen gehört nur zu den Instituten mittlerer Größe. Auf einem Gebiet hat sie allerdings Außerordentliches zu bieten: auf dem Gebiet der Grafik, speziell der Handzeichnung. Vor dem Krieg war sie noch der Ort, wo man mehr Düreraquarelle sehen konnte, als an jedem anderen Platz der Welt. Davon ist zu viel verlorengegangen. Trotzdem kann die Sammlung sich noch immer und wieder weltweit sehen lassen. Das belegt die Auswahl aus eigenen Beständen: Bildhauer zeichnen".

Oberkustos Gerhard Gerkens, der den Fall bearbeitet hat, versucht einleitend eine kurze Kategorisierung zwischen der Zeichnung, die lediglich der Fixierung der ersten Idee dient und denjenigen Blättern, die entweder ganz für sich oder auch über den anfänglichen Zweck hinaus - eine Rolle als eigenwertige Zeich-

So sieht man den Bildhauer bei der Arbeit, wie er eine erste, noch ganz vage Idee in wenigen Strichen rasch fixiert. Markantestes Beispiel dafür ist die "Ideenskizze zur Bronze Welle'a aus dem Skizzenbuch von Waldemar Grzimek, dem diesjährigen Träger des Bremer Bildhauerpreises. In sehr schneller Aktion wurde mit dem Kugelschreiber ein als "Welle" ausschwingender weiblicher Körper auf Sockel ganz verschiedener Form postiert. Es ist eine echte Funktionsskiz-

Ähnliches gilt für die Modellstudie zur Bronzefigur eines jungen Mannes, des Bremer Bildhauers Waldemar Otto. Die Plastik, die der Kunsthalle gehört, ist im selben Raum ausgestellt, so daß der Betrachter den Weg von der ersten Fixierung der Idee bis zur Ausführung verfolgen kann. Die Zeichnung entspricht dabei ziemlich genau - man beachte das Profil des Mannes – der Bronze.

Die Ausstellung, im übrigen der Chronologie entsprechend aufgebaut, beginnt mit Arbeiten aus dem französischen Bereich, mit François Rude (1784-1855), Carpeaux (1827-1675) und setzt erste Höhepunkte mit einigen Zeichnungen von Auguste Rodin (1840-1917), von dem eine ganze Reihe charakteristischer Blätter gezeigt werden, die allesamt die Mitte zwischen Funktionszeichnung und selbständigem Blatt halten. Sie haben, in ihrer Betonung der Kontur und füllender Lavierung, nicht nur das plastische Moment auch in die Zeichnung eingeführt, sondern weitgehenden Einfluß auf die Fassung der Bildhauerzeichnung überhaupt ausgeübt - bis hin zu den glanzvollsten Leistungen in dieser syntaktischen Manier bei Georg Kolbe.

Wenn man beispielsweise nicht wüßte, daß das Blatt von Bernhard Hoetger "Sitzender weiblicher Akt" (1905) von dem nachmaligen Bremer stammte, wurde man es sofort Rodin als Urheber zuweisen, denn Hoetger hat es als Aquarell über Bleistift (reine Kontur) 1905 ausgeführt, als er im Atelier des französischen Meisters arbeitete. Kolbes Zeichnungen, die sich, wenn auch viel selbständiger, direkt aus dieser Linie herleiten, sind wohl die am weitesten entwickelten dieser Zeichensprache und gehören zu seinen stärksten Blättern. Man akt bei ihnen kaum noch an Bron.

Unter den Arbeiten, die zwar aus einer Ideenplanung entstanden, aber dennoch einen eigenwertigen graphischen Reiz besitzen, taucht auch eine kleine Federzeichnung, ein Brunnenentwurf, von Adolf von Hildebrand auf. Der Ort des geplanten Brunnens ist nicht festzustellen. Was bleibt, ist ein glanzvoll und energisch gezeichnetes Blatt.

Ganz in den Bereich freier zeichnerischer Gestaltung gehören dagegen viele Blätter von Barlach und die meisten Zeichnungen von Giacometti, die man im strengeren Sinne denn auch kaum als "Bildhauer"-Zeichnungen auffassen kann. Sie gehören in eine Sonderkategorie. Genauso wie etwa auch das mit dem Zirkel konstruierte Blatt "Element Bogen - II. Version, 1969" (Feder) des bedeutenden Bremer Acrylplastikers Uli Pohl. Von Carpeaux bis in die Gegenwart entwickelt sich so aus dem Thema eine fesseinde Ausstellungsidee. (Bis 11. März, Katalog 19 HERBERT ALBRECHT

Rabiate Kürzungen in Italiens Kulturhaushalt

### Historiker als Postboten

Ttaliens Ministerium für die Kultur- Sparmaßnahmen der Regierung zum güter (Beni Culturali) trägt den Spitznamen "Ministerium für die Leiden der Kultur" (Mali Culturali), seitdem der Finanzminister Pietro Longo ihm die immer schon kargen Bezüge auf ein Drittel gekürzt hat. Von 53 eingereichten Projekten für dringende Restaurierungsarbeiten wurden nur zwei genehmigt und mit 78 Milliarden Lire dotiert. Die sollen den fünf der zirka hundert "insulae" der Ausgrabungen in Pompeji und dem Um-bau des Palazzo Massimo in Rom in ein Museum zugute kommen.

Allein in der Toskana müssen 19 Baustellen geschlossen werden, und die Ausgaben für die dort begonnenen Restaurierungsarbeiten, darunter an der Accademia Chigiana in Siena und dem Bargello in Florenz, drohen, umsonst gemacht worden zu sein. Das gleiche gilt für die Arbeiten an den Ex-Savoia-Schlössern Racconigi und Veneria bei Turin, für das Schloß von Vigevano (Lombardei), die Pinakothek Brera und die Biblioteca Braidense in Mailand, das Arsenal und die Bibliothek Marciana in Venedig, die Villa Venete, die Certosa von Parma. Man kann die Liste kreuz und quer durch Italien seitenweise fortsetzen und kommt zu dem tristen Schluß. daß der unersetzlichste Besitz des

Opfer fallen soll, während hohe Summen für Projekte bereitgestellt wurden, die nur dem Fang von Wählerstimmen zu dienen scheinen. In Frage gestellt ist auch die Exi-

stenz zahlreicher Museen, die Weiterführung der Ausgrabungen der ersten Etruskersiedhung nördlich des Po bei Mantova, das für 1985 angesagte Jahr der Etrusker" und vieles andere mehr. Ein kleines Beipsiel für eine absurde Situation: Einer der wichtigsten Superintendanzen Italiens, die regelmäßig große Kunstausstellungen veranstaltet, wurde für das laufende Jahr 360 Mark für Postgebühren gewährt. Das bedeutet, daß die Kunsthistoriker persönlich die Einladungen austragen müssen. Denkmalspfleger und Museumsdirektoren sind in verständlicher Erregung. Bei einem Kongreß in Mailand nannten sie als einzig mögliche Rettung für ihre verfallenden Monumente, Bilder und Skulpturen den Appell an das Mazenatentum von Firmen, Banken und privaten Sponsoren. Dabei bleibt jedoch das Problem, daß jeder Sponsor sich drängt, weltbekannte Kunstwerke zu retten, aber kaum einer Interesse daran hat, "normale" und dringend notwendige Restaurierungsarbeiten zu finanzieren

MONIKA von ZITZEWITZ

### **JOURNAL**

Klare Kompetenzen am Bonner Theater in Sicht? DW. Benn

Ein Ende des Kompetenzgerangels zwischen dem Generalinten-danten der Bühnen der Stadt Bonn, Jean-Claude Riber und seinem Schauspieldirektor Peter Eschberg, scheint in Sicht. Auf Initiative der CDU-Fraktion im Stadtrat wurde ietzt von den Beteiligten ein Papier unterzeichnet, wonach vorgesehen ist, daß erstens die Verträge mit Riber und Eschberg 1986 um fünf Jahre verlängert werden, und daß zweitens Riber Chef der Oper und des Balletts wird (mit dem Titel "Generalintendant der Bühnen der Stadt Bonn") und Eschberg Chef des Schauspiels ("Intendant des Schauspiels Bonn in den Kammerspielen Bad Godesberg"). Das Schauspiel hat danach das Recht, das Große Haus (Hausherr: Riber) für zusätzliche Vorstellungen zu

#### Ausgabenfreudige US-Bibliotheken

Die öffentlichen Bibliotheken in den USA sind offensichtlich viel ausgabenfreudiger und haben einen größeren finanziellen Spielraum als die Bibliotheken in der Bundesrepublik. Nach einer jetzt in Berlin veröffentlichten Statistik des Deutschen Bibliothekeninstituts gaben im Jahr 1982 die US-Einrichtungen insgesamt fünf Milliarden Mark aus. Pro Einwohner sind das mehr als 21 Mark. In der Bundesrepublik haben die Bibliotheken dagegen im Vergleichszeitraum weniger als zehn Mark pro Einwohner aufgewendet.

#### Die Lesegewohnheiten der polnischen Jugend

J. J. G. Warschau Polens Jugend greift immer mehr nach religionskundlicher Literatur, nicht nur christlicher Provenienz, stellt die Zeitung "Glos Wybrzeza" fest. Auch seien Lyrikbände und Kunstalben weiter im Vormarsch. Dagegen hätten Memoiren kommunistischer Kriegshelden und Partisanenbücher kaum noch Absatzchancen. Gleichzeitig beklagt der kommunistische Schriftsteller Abgeordnete, Wilhelm und Szewczyk, in der Illustrierten "Panorama", daß sich polnische Jungmarxisten von den "pessimistischen Ideen eines Herbert Marcu-

#### Knochen eines Hadrosaurus

se" beeinflussen lassen.

AFP, Carlsbad Ein 70 Millionen Jahre alter Saurierknochen ist bel Bauarbeiten unweit der Stadt Carlsbad in Südkalifornien gefunden worden. Es handelt sich bei dem Fund um den Knochen eines Hadrosaurus, der letzten damals noch existierenden Saurierspezies. Das pflanzenfressende Urtier erreichte eine Länge von sechs Metern und war an seinem Maul leicht erkennbar, das die Form eines Entenschnabels besaß.

#### Hölderlin-Preis für Sarah Kirsch

dpa, Bad Homburg Der Lyrikerin Sarah Kirsch ist der mit rund 15 000 Mark dotierte Friedrich-Hölderlin- Preis der Stadt Bad Homburg zuerkannt worden. Die aus Ost-Berlin stammende und jetzt in der Bundesrepublik lebende Autorin soll damit für eine "Poesie ohne Beschönigung" geehrt werden. Der Preis wird zum zweiten Mal verliehen. Erster Preisträger war Hermann Burger.

#### Jorge Guillen † AFP, Malaga

Der spanische Dichter Jorge Gu-illen ist im Alter von 91 Jahren in Malaga (Andalusien) gestorben. Der am 18. Januar 1893 in Valladolid zur Welt gekommene Vertreter der "poésie pure" war einer der letzten Repräsentanten der spanischen Dichtergruppe der 20er Jahre "La generacion del 27", der keine Geringeren als Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre angehörten. Das dichterische Schaffen Guillens brachte die drei Hauptwerke "Cantico", "Clamor" und ...Homenage" hervor. Im spanischen Bürgerkrieg emigrierte Guillen in die Vereinigten Staaten. Erst 1977 kehrte er in sein Geburtsland zurück und erhielt im selben Jahr den Literaturpreis Miguel de Cervantes, der als eine Art Nobelpreis für spanischsprachige Literatur gilt.

#### Kurt Stavenhagen tot Ital Hamburg

In Mexico City starb im Alter von 84 Jahren der deutsche Kunstsammler Kurt Stavenhagen. Letz-ten Herbst zeigte das ZDF einen Dokumentarfilm über sein Leben und seine einmalige Kollektion nräkolumbischer Kunst Geboren 1899 in Frankfurt am Main, studierte Stavenhagen Psychologie und promovierte über ein Thema der Asthetik. 1936 emigrierte er und ließ sich 1940 in Mexico City nieder. Seine Sammlung umfaßt über 7000 Objekte.

### Die 25. Tage der Neuen Musik in Hannover

### Rückblick ohne Zorn

Nach dem Feuerwerk der Kompo-sitionsaufträge und Uraufführungen im vergangenen Jubiläumsjahr standen die diesjährigen Veranstaltungen im Zeichen der stillen Besinnung und der Überprüfung der Werte. Neue Musik, die in den 60er und 70er Jahren gerade in Hannover so frech-fröhlich "Was kostet die Welt?" gefragt hatte, hat nun die Kosten erfahren und versucht gleichsam in Rückblicken nachzurechnen, was ihr an Entdeckungen geblieben sei. Sind Hindemiths um Bach kreisen-

de Orgelsonaten (Lajos Rovatkay) oder seine herben Kammermusiken der späten 30er Jahre nicht schon wieder Neuentdeckungen? Oder Ravels "Sérénade grotesque" von 1893, Schönbergs noch ganz an Schubert erinnernde 3 Klavierstücke von 1896? Diese Entdeckungen präsentierte in Interpretationen von Nobuko Nagaoka und Ralf Hohn ein von Bernhard Ebert enzyklopādisch geplantes Programm "Die mannigfachen Aspekte des Klaviers im 20. Jahrhundert". Zu den Entdeckungen dieses Programms gehörten die 1915 komponierten "Formen in der Luft" des in Rußland verschwiegenen und in Amerika vergessenen Petersburger Futuristen Arthur Lourié, gespielt von Ingo Metzmacher, und gehörte als Interpretim die deutsch-turkische Virtuosin Gülsin Onay mit Werken des jungen Südtirolers Hubert Stuppner und des türkischen Bartók-Zeitgenossen Ahmed Adnan Saygun. Auch die Beschäftigung mit der jüngeren und jüngsten Komponistengeneration hatte diesmal offenbar einer kritischen Auswahl im Hinblick auf Wichtiges unterlegen. Glückli-cher als in früheren Jahren präsentierte sich das Niedersächsische Staatstheater mit seiner Inszenierung der Kammeroper "Jakob Lenz" von Wolfgang Rihm: Gerhard Faulstich in der Titelpartie, Barr Peterson als

Oberlin und Wolf-Hildebrand Moser als Kaufmann gestalteten unter Leitung von Bernhard Lang ihre zwischen Sprache und Gesang angelegten Rollen überzeugend. Von Wolfgang Rihm stand dann seine 1969 komponierte Erste Sinfonie zur Uraufführung durch das Niedersächsische Staatsorchester unter George Alexander Albrecht: ein gewaltig sich aufhäumendes Stück im Pendel zwischen der damals neuentdeckten Klangflächentechnik und emphatischen Ausbrüchen.

Im selben Konzert als Uraufführung spielte Raymund Havenith das Klavierkonzert des 1946 geborenen Ulrich Leyendecker: eine Musik, die trotz scheinbarer Geschäftigkeit in Andeutungen und Verschweigungen ihre Geheimnisse wahrt. Rihm, Leyendecker und Manfred Trojahn standen schließlich mit teils aggressiven. teils lyrischen Kammerkompositionen auf dem Programm eines Nacht-konzerts im Staatstheater unter Wulf Konold, dessen Ehrgeiz auf eine Ausweitung der Konzerte Neuer Musik

über das Jahr hinweg zielt. Zwei Uraufführungen erinnerten an die abhandengekommene Frechheit der Neuen Musik: Die Japanerin Mayako Kubo läßt in ihrem "Vorund Nachspiel" nach Martin Walser einen Klarinettisten und einen Baßklarinettisten kunstreich phrasierte Tonleitern spielen. Und Peter Kiesewetter beginnt "Quelques obsessions", deren Uraufführung vom vorigen auf dieses Jahr verschoben wurde mit Beethovens C-Dur-Polonaise, die er bald satirisch und bald nostalgisch instrumentiert. Mit sichtlichem Behagen wurde das Stück von Ladislay Kupkovic und seinen Hochschulstudenten musiziert und vom Publikum begeistert akzeptiert: Diese pa-rodistische Spielart hat der Musik schon lange gefehlt.

DETLEF GOJOWY

### **KULTURNOTIZEN**

Das 6. Göttinger Filmfest findet vom 3. bis 6. Mai im Hause des Jungen Theaters statt

Die Edizioni di Torino bereiten eine umfangreiche "Geschichte der Italienischen Oper" vor.

\_Künstlerinsel Sylt", eine Ausstelhing in Schloß Gottorf in Schleswig, wird bis 26. Februar verlängert. Das Emdener Rathaus am Delft

zeigt bis 4. März eine Ausstellung über Christian Rohlfs. Die Stadt Regensburg zeigt in der

Zentralbibliothek der Stadtbücherei vom 7. Februar bis 2. März eine Ausstellung über Georg Büchner.

Im Oberen Belvedere in Wien wurde ein großer Schauraum eingerichtet, der über die Tendenzen österreichischer Kunst nach 1945 informie-

Ettore Scola hat für seinen Film Le Bal<sup>a</sup>, der die Internationalen Berliner Filmfestspiele eröffnen wird. den belgischen Kritikerpreis erhal-

### Düsseldorf: W. Allens "Magische Glühlampe"

## Eine Jugend in Brooklyn

chen in einer Welt von Glastieren und fürchtet sich vor der Welt draußen vor den Fenstern. Eine schwatzhafte Mutter verzehrt sich vor Ehrgeiz, ihre Tochter unter die Haube zu bringen. Ein Liebhaber taucht auf - und entpuppt sich als Niete. Bruder Tom, das schwarze Schaf der traurigen Familie, ist dauernd auf dem Sprung "in ein neues Leben". "Die Glasmenagerie" war Tennessee Williams' Abrechnung mit der eigenen Biographie - das zartlichste und poetischste Drama, das er

geschrieben hat Jetzt konnte man am Düsseldorfer Schauspielhaus einen sehr dünnen Aufguß dieses berühmten Themas besichtigen. Der sprachgestörte Paul Pollack ist so sehr in die Zauberei vernarrt, daß er darüber die Welt vergißt. Für das Leben außerhalb der Illusion ist er ohnehin nicht geschaffen. Die ehrgeizige Mutter, die das eigene Versagen im Sohn kompensieren will, hat große Pläne mit ihm vor

- schließlich ist er nicht dumm. Aber Paul ist schon längst von der Schule geflogen, er schwänzt den Unterricht und verbringt seine Zeit in Zauberläden. Nachdem die Mutter den Schock über diese Neuigkeit überwunden hat, entscheidet sie: Dann soll der Junge eine Karriere im Showgeschäft machen. Aber er versagt bereits, als er einem Manager (den die Mutter listenreich in die



Hiusion statt Wirklichkeit: A. Kraupa als Paul Poliack FOTO: SERMBACH

Da lebt, knapp vierzig Jahre ist das Wohnung gelockt hat) einige Tricks her, ein gehbehindertes Mād- vorführen soll. Der Mutter sterben damit gleich zwei Illusionen unter den Händen weg, denn auch der Impresario ist eine Niete, der noch nie einen großen Künstler unter Vertrag hatte. So bricht auch die Zuneigung abrupt ab, die die Mutter zu diesem älteren Herrn entwickelt hatte.

Der Vater, ein etwas zwielichtiger Charakter, will mit seiner Geliebten irgendwo in Amerika "ein neues Leben beginnen", und auch Steve, der Benjamin der Familie, redet dauernd davon, daß er bald abhauen will. Jeder flieht auf seine Weise, und dennoch bleiben alle immer da.

Woody Allen hat sich mit seinem

Stück "Die magische Glühlampe" ebenfalls seine Kindheitsgeschichte von der Seele geschrieben. Aber es ist wohl das Schlechteste, was der amerikanische Filmemacher je zu Papier gebracht hat. Keine Spur seines berühmten Witzes, seiner faszinierenden Einfälle. Der Handlung fehlt es vollkommen an Spannung, der zweite Akt mit der sich anbahnenden Liebesgeschichte ist entsetz-lich lang, und die Personen lassen völlig kalt. Dem schüchternen Paul (Arpad Kraupa), in dem man unschwer Allen selbst erkennt, möchte man am liebsten einen aufmunternden Tritt in den Allerwertesten geben: der Vater (Michael Hornig) bleibt ein schemenhafter Typ, der sich nur wahnsinnig darüber aufregt, daß man ihm Mayonnaise ans schicke Hemd schmiert. Bloß der kleine Steve (Philipp Moritz) bringt mit seinem rotzigen Jungencharme ein bißchen frischen Wind in die miese Behausung, und Hanna Seiffert als resolute Mutter hat ein paar gute tragikomische Momente. Die retten jedoch den Abend nicht.

Jaroslav Chundela führt Regie in einem Bühnenbild, das er sich von Hans Georg Schäfer hat entwerfen lassen: Die armselige Wohnung wirkt durch ihren kitschigen rosafarbenen Grundton noch trübseliger; eine schwarze Brandmauer, die die Szene nach hinten abschließt, verliert auch durch zahllose Graffiti nichts von ihrer Trostlosigkeit, zumal die Schmierereien vollkommen anachronistisch sind. Was haben Worte wie "Neonbabys" und \_Freeterritory" im Brooklyn der vierziger Jahre zu suchen? Hier wurden eine Zeit und ein Geist zusammengezwängt, die absolut nichts miteinander zu tun haben.

Wir sollten die magische Glühlampe ganz schnell wieder ausknipsen und auf Allens neuen Film hoffen. Der kann nur besser werden.

RAINER NOLDEN Landes, Kunst und Architektur, den

### "Nicht jeder Kittel kann porentief rein sein"

Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kündigt unnachsichtiges Vorgehen gegen Krankenschein-Manipulationen an

PETER JENTSCH, Bonn "Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde ausüben", geloben deutsche Ärzte nach dem Eid des Griechen Hippokrates. Doch mit der Gewissenhaftigkeit ist das so eine Sache. Denn während Ärzteverbände und Krankenkassen gemeinsam um Kostendämpfung im Medizinbetrieb ringen, bereichert sich - so scheint es - mancher Mediziner mit "goldenen Krankenscheinen".

Nach dem "Bochumer Rezeptskandal", in den vornehmlich Ärzte und Anotheker verwickelt waren und der auch in andere Städte reichte, deckten die AOK Dortmund und die Ortskrankenkasse Essen jetzt neue Ungereimtheiten auf (WELT vom 27.

Nach Darstellung des Dortmunder AOK-Chefs Wilhelm Vogelsänger wurden mit EDV-Hilfe inzwischen 18 000 Abrechnungen überprüft und 1396 Unregelmäßigkeiten festgestellt. Das sind immerhin acht Prozent der Prüffälle.

Auch die Essener Ortskrankenkasse fühlt sich durch die Abrechnung "nicht erbrachter ärztlicher Leistungen" geprellt. Am Wochenende teilte

sie mit, daß u. a. ein Augenarzt die Kasse um 400 000 Mark geschädigt habe, in fimf weiteren Fällen ist von 127 000 Mark die Rede.

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, Gert Rusche, wertet diese Vorwürfe als eine "Kampagne, die einen gan-zen Berufsstand diffamiert". Rusche: "Ich bin sicher, daß der überwiegende Teil der von der AOK monierten Fälle sich als harmlos herausstellen wird.\* Und Unregelmäßigkeiten wie falsch eingetragene Behandlungsdaten, Namensverwechslungen oder die versehentliche Abrechnung beim Besuch von Angehörigen verstorbener Patienten seien "Alltäglichkei-

#### Betrug nicht unterstellt

Dem AOK-Geschäftsführer wirft Rusche sogar vor, "daß er ohne genauere Kenntnis der Einzelheiten . . . an die Öffentlichkeit getreten ist und dort den pauschalen Vorwurf betrügerischer Abrechnungsmanipulationen erhebt, ohne die KV eingeschaltet zu haben"

Hier freilich irrt der KV-Vorsitzende, laut AOK-Chef Vogelsänger: "Am 21. November 1983 habe ich schriftlich um eine Aussprache wegen gravierender Unstimmigkeiten bei den Abrechnungen gebeten." Bis heute habe er keine Antwort auf diesen Brief erhalten. Im übrigen wolle er weder die Ärzte diffamieren, noch einem Mediziner mit drei bis vier Unregelmäßigkeiten im Jahr Betrug unterstellen.

Auch der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Hans Wolf Muschallick, nimmt die Mehrheit der Ärzte von derlei Manipulationan aus. Der WELT sagte er. "Unter 60 000 Kassenärzten kann nicht jeder Kittel porentief rein sein. Wir aber werden Ariel' einsetzen; wir haben nichts zu verbergen. Zum Schutze der großen Mehrheit der korrekt arbeitenden Ärzte und zur Wahrung unseres Ansehens werden wir uns nicht scheuen, die Ärzte, die durch Manipulationen irgendwelcher Art das in sie gesetzte Vertrauen mißbrauchen, im Zusammenwirken mit den Kassen und staatlichen Ermittlungsbehörden zur Rechenschaft zu ziehen und notfalls aus unseren Reihen zu entfer-

Muschallik hat freilich auch erkannt, daß das System der gesetzlichen Krankenversicherung Mißbrauch ermöglicht: "Die Abrechnung ärztlicher Leistungen ist bei dem heutigen System der sozialen Krankenversicherung auf Vertrauen begründet. Mißbrauch dieses Vertrauens durch Abrechnung nicht erbrachter Leistungen erfüllt im strafrechtlichen Sinne den Tatbestand des Betrugs."

#### Verdienen Arzte weniger?

Ob sich der Mißbrauch freilich mur auf Dortmund und Essen beschränkt, oder ob nicht auch in anderen Städten Weißkittel mit Krankenscheinen unverdientes Geld schöpfen, bleibt abzuwarten. Denn der Konkurrenzdruck unter den niedergelassenen Ärzten ist groß – ihre Zahl vermehrt sich und die der Patienten nimmt ab. Hat etwa ein Allgemeinarzt 1980 pro Quartal noch durch-schnittlich 785 Falle abgerechnet, so waren es 1983 nur noch 704. Da zugleich die Honorare nur unwesentlich stiegen, sanken die Realeinkommen vieler Mediziner. Daß da einige unlautere Auswege suchen, so urteilen selbst Standesgenossen, scheint



FOTO: MANFRED GROHE

### Katastrophenalarm nach Unwetter über Deutschland

Mosel, Neckar und Saar traten über die Ufer / Busse und Züge stellten Betrieb ein / Zugspitze meldete Orkanböen von 200 km/h

dpa, Hamburg Sintflutartige Regenfälle und Stürme mit Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern in der Stunde haben gestern in Sud- und Westdeutschland Millionenschäden angerichtet. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer, Keller wurden überflutet. Dächer abgedeckt. Umgestürzte Bäume blockierten die Straßen. In Nordbayern starb ein 20jähriger Autofahrer, der mit seinem Wagen gegen einen umgestürzten Baum ge-prallt war. Im schleswig-holsteinischen Landkreis Plön kam eine Frau ums Leben, deren Wagen auf schneeglatter Straße ins Schleudern geraten war und mit einem anderen Auto zusammenstieß. In den Landkreisen

Gießen, Marburg-Biedenkopf und Altenkirchen im Westerwald gaben die Behörden Katastrophenalarm. Die Innenstadt von Wetzlar stand unter

In den Tälern von Mosel, Saar und Sauer kündigte sich die dritte und bisher schlimmste Hochwasserwelle innerhalb von drei Wochen an. Die Mosel hatte gestern mittag in Trier einen Pegelstand von 8,03 Metern -4,83 Meter über normal - und stieg stündlich um bis zu 15 Zentimeter an. Die erst Sonntag wieder freigegebene Moselschiffahrt mußte erneut eingestellt werden. Etwa 300 Schiffe lagen fest. Auch auf dem Neckar war Schiffahrt nicht mehr möglich. In Saarbrücken war die Saar gestern

mittag fast schon wieder bis zur Hochwassermarke von 4,80 Meter gestiegen. Das Gebiet von Lahn und Dill in Hessen wurde vom schlimmsten Hochwasser seit 1946 betroffen.

In dem vom Katastrophenalarm betroffenen Kreis Altenkirchen mußten viele Menschen, deren Wohnungen überschwemmt waren, in Notunterkünfte und Schulen umziehen, Buslinien stellten ihren Betrieb ein, nur noch wenige Züge verkehrten. Die Kläranlagen fielen wegen der Überflutung aus. In vielen Gemeinden funktionierte die Trinkwasserversorgung nicht mehr. Die Behörden riefen dazu auf, nur noch abgekochtes Wasser zu verwenden.

In Nordrhein-Westfalen waren be-

sonders der Raum Aachen und das Siegerland betroffen. In Siegen waren 700 Feuerwehrleute im Einsatz. In Aachen wurden mit 44 Litern pro Quadratmeter die stärksten Regenfälle seit 1891 gemessen. Teile der Glasfassade eines Geschäftshochhauses fegte der Sturm aus 15 Metern Höhe auf die Straße. Polizei, Feuerwehr und Ordnungsämter im Aachener Raum bildeten Krisenstäbe. In Bayern fegten die Böen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 110 Stundenkilometern übers Land. Auf der Zugspitze wurden 200 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit gemessen. Vor allem in Unterfranken stieg das Hochwasser des Mains und seiner Nebenflüsse weiter an.

### LEUTE HEUTE

Nixon kann kommen

Der frühere US-Präsident Richard Nixon hat eine Wahl gewonnen und kann wieder nach New York ziehen: Die 13 Appartement- und zwei Ladenbesitzer eines Hauses an der Park Avenue entschieden jetzt in einer mit Spannung erwarteten Abstimmung. daß sich Nixon ein freistehendes 12-Zimmer-Appartement in ihrem Haus für umgerechnet fünf Millionen Mark kaufen darf. Der Hauptwiderstand gegen Nixon kam von Multimillionär Jacob Kaplan (93), der die Miteigentümer vergeblich vor den Ruhestörungen warnte, die seiner Meinung nach die Nixons mit ihren Bewachern ins Haus bringen.

### Gemälde verteilt

Die vom italienischen Staat konfiszierte Gemälde-Sammlung der Schauspielerin Sophia Loren und ihres Mannes Carlo Ponti soll auf mehrere Galerien des Landes verteilt werden und dort vorerst bleiben. Eine entsprechende Verfügung hat Kultusminister Antonio Gullotti erlassen. Die 230 Stücke umfassende Sammlung war im März 1977 vom Zoll beschlagnahmt worden, als das Ehepaar Ponti sie angehlich außer Landes schmuggeln wollte. Ihr Wert wird auf umgerechnet fast zehn Millionen Mark geschätzt.

### Don Camillo heute

Terence Hill (46) alias Mario Girotti hat die vor 32 Jahren mit Fernandel in der Titelrolle gedrehte Filmkomödie Don Camillo und Peppone modernisiert. In den römischen Filmstudios dreht er derzeit eine zeitgemäße Fassung der Guareschi-Komödie und

Wetterlage: In der vom Atlantik nach

Mitteleuropa gerichteten Nordwest-strömung überquert ein Tiefausläufer

Statem 40 17 beleckt West State 5.16°C. @beleckt.salt.

zu Nebel. © Speinegen. © Regen. ★ Schnestall, ▼ Schnes.

Getiste 🚟 Rayan, 🖼 School. 🔀 Nebel. 🗚 Frestyreite.

H-Hock-, T-Tetaleologistes: <u>Laterament</u> =>warm, uplate

France and Warmfoot, and Kaldout, and Oldhook

<u>isstance</u> Leven glackes Luitgisches (1000 eds-750 eeu)

spielt selbst den Don Camillo. Sein Gegenspieler, der kommunistische Bürgermeister Peppone, wird von dem Iren Colin Blakely dargestellt. Hill als moderner Priester fährt in Jeans und Motorrad, springt mit einem Fallschirm ab, ist begeistert von moderner Tanzmusik und wagt sich auf Rollschuhe.

### Ehrung für Cousteau

Der französische Tiefseeforscher Jacoues-Yves Cousteau (73) ist gestern in Paris für seine Verdienste um die Umwelt mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Bundespräsident Karl Carstens würdigte damit, daß Cousteau das



weltweite ökologische Bewußtsein in einer Zeit gestärkt habe, in der die Menschen durch Nachlässigkeit ihre Umwelt zu zerstören drohten. Der deutsche Botschafter in Paris, Franz Joachim Schoeller, sagte bei der Verleihung, die Steigerung des Umweltbewußtseins in der Bundesrepublik Deutschland sei ein wichtiger Beitrag zum deutsch-französischen Kultur-

Vorhersage für Mittwoch:

Weitere Aussichten:

ändert.

Temperat

Bonn Dresden

Essen Frankfurt

Hamburg List/Sylt

Stuttgart

Algier Amsterdam

Athen

Brüssel

Budapest

Helsinki

Ganz Deutschland und Raum Berlin: Östlich der Weser wechselnd wolkig mit

Schnee-Regen-und Graupelschauern. Westlich der Weser Bewölkungsver-dichtung von Nordwesten her und nachfolgend Niederschläge, in Lagen oberhalb 400 Meter als Schnee. Tages-

temperaturen zwischen plus 2 Grad im Nordosten und plus 6 Grad im Südwe-

sten. Tiefstwerte um 0 Grad, örtlich Straßenglätte. Mäßiger bis frischer und

Am Donnerstag nachlassende Schau-

en am Dienstag, 13 Uhr:

Kairo

Kopenh.

Madrid

Mallorca

Prag Rom Stockholm

Tel Aviv

Tunis

Wien

Uhr, Untergang: 17.25 Uhr, Mondaufgang: 10.41 Uhr, Untergang: 0.20 Uhr.
in MEZ, zentraler Ort Kassel

Nizza Oslo Paris

Las Palmas

ertätigkeit, Temperaturen wenig ver-

## den Versicherungen

WOLFGANG WILL, Houston Der Verlust von zwei teuren, hochversicherten Nachrichten-Satelliten soret bei verschiedenen Versicherungsunternehmen für Kopfschmerzen. Sie werden nun hohe Summen auszahlen müssen – für relativ niedri-

Der Gesamtwert des Kommunikationssatelliten "Westar" wird etwa auf 75 Millionen Dollar veranschlagt. Er war jedoch von Western Union mit 105 Millionen Dollar versichert worden. Die Prämie dafür betrug lediglich 5,5 Millionen Dollar, weil der Start von Satelliten von der Versicherungsindustrie als verhältnismäßig risikolos angesehen wurde. Für "Palapa" gibt es keine genauen Angaben, doch dürften sie mit denen von "Westar" identisch

Da gibt es offenkundig ein Mißver-

hältnis, eine nicht länger tragbare Diskrepanz", erklärte am Start-Kap dazu ein Vertreter einer Versicherungsgesellschaft: Ererklärte, daß die Prämien für Satelliten-Versicherungen bald schon "drastisch erhöht werden müssen". Der Kommunikationskonzern Western Union hatte auf einer Versicherungssumme von mehr als 100 Millionen Dollar für "Westar" bestanden, um Baukosten, Startkosten sowie Einnahme-Verlust voll gedeckt zu haben. Zwei Hauptversicherer hatten einen entsprechenden Vertrag mit Western Union abgeschlossen: Alexander und Alexander Services New York und Sedgwick London, und beide hatten Versicherungsanteile an andere Versicherer, darunter auch LloydsLondon, abgetreten. (SAD)

## Katerstimmung bei Der erste Mensch schwebte frei im All

Nach einer Serie von Pannen freuten sich Astronauten über einen "tollen Schritt"

nische Seeoffizier Bruce McCandless gestern mit der kosmischen Geschwindigkeit von 28 000 Stundenkilometer als eigenständiger Satellit im Freiflug um die Erdkugel gezogen. Nach den vorausgegangenen Pannen mit dem Totalverlust von zwei Satelliten, die aus der Ladeluke des US-Raumflugzeuges "Challenger" abgesetzt worden waren, hatte die fünfköpfige Besatzung des Raumtransporters das historische Experiment unter größter nervlicher Belastung begonnen. Doch Kapitän McCandless, der 15 Jahre lang an dem Manövriergerät gearbeitet hatte, trat um 14.28 selbstbewußt seinen Flug zwischen den Sternen an. In Anspielung auf seinen Kollegen Armstrong, der als erster Mensch den Mond betreten hatte, sagte der Astronaut: "Für Neil mag es ein kleiner Schritt gewesen sein, für mich ist das ein toller

Schritt. Als McCandless sich entschlossen hatte, über den östlichen USA kurz vor Sonnenaufgang die schützende Ladeluke von "Challenger" zu verlassen, zeigte das Raumflugzeug mit dem Heck zur Erde. Eingehüllt in seinen Raumanzug, mit dem er in das roboterähnliche Manövriergerät integriert worden war, schwebte er behutsam vorwärts in Flugrichtung aus dem offenen Schlund des Muttersatelliten heraus, damit er die geöffneten Lukenklappen mit ihren scharfen Kanten gut sehen konnte. Dabei betätigte er mit der linken Hand die

erfaßte den Steuerbefehl, und aus vier der 24 Gasdüsen des "Rucksacks" strömte Stickstoff und versetzte McCandless eine Bewegung in entgegengesetzte Richtung.

Dann hatte er den Muttersateiliten verlassen und entfernte sich von ihm mit einer relativen Geschwindigkeit von zwei bis drei Stundenkilometer. Mit Befehlen der rechten Hand stabilisierte sich McCandless und drehte sich dabei um, damit er das Raumflugzeug immer im Auge hatte.

"Da liegt das Cape", rief er begeistert. Um 14.29 Uhr sah er Key West und war dann über Kuba. Um 14.31 meldete er: "Ich bin jetzt 25 Meter von euch entfernt." Jedesmal, wenn er einen Steuerbefehl gab, leuchtete in seinem Helm ein Lichtsignal einer Faseroptik auf. Das hieß: die Düsen haben Gas ausgeströmt. Mit welcher Geschwindigkeit er sich von seinen Kameraden entfernte, wußte er nicht, weil dafür kein Anzeigegerät vorgesepen ist.

Kommandant Vance Brand richtete unterdessen sein Bordradar auf den ersten "menschlichen Mond" der Erde. Brand wollte so die Entfernung zu McCandless messen. Doch das klappte nicht. "Ich kann dich mit Radar nicht erfassen", rief er über Funk \_Du reflektierst nicht genug." Wären alle Steuersysteme des Rucksacks" ausgefallen, hätte

Brand + Challenger immer noch an seinen gestrandeten Kameraden heranfliegen können. Bob Stewart hätte

A. BÄRWOLF, Hamburg Steuersensoren auf dem linken Arm McCandless in diesem Fall greifen Als erster Mensch ist der amerika- des Manövriergerätes. Die Elektronik und in die offene Ladeluke hineinzie-

> Da McCandless kein elektronisches Gerāt bei sich hatte, das ihm die Entfernung zum Raumschiff anzeigte, hatte er sich auf der Erde einen Meßstab anfertigen lassen, auf dem kalibrierte Einheiten markiert waren. "Ich bin jetzt ungefähr 50 Meter von euch entfernt", meldete er. "Dreh lieber um", kam es aus Texas zurück. Er hielt den Stab in Richtung Raumschiff und konnte sozusagen über den Daumen bei der wechselnden Größe des Raumflugzeugs seine Entfernung schätzen. Bei etwa 50 Meter Abstand vom Raumschiff drehte er um und flog zurück. Beim zweiten Freiflug entfernte sich McCandless einhundert Meter von "Challenger". Danach stand Stewart ein ähnliches

Programm bevor. Obgleich die Stickstofftanks in den Manövriergeräten bis zu vier Stunden Energie bieten, tankten die Astronauten jedes Mal bei Erreichen von "Challenger" wieder Treibstoff

Das rund fünfstündige aufsehenerregende Außenbordmanöver, das in der Geschichte der Raumfahrt ohne Beispiel ist, hatte um 13.15 Uhr deutscher Zeit begonnen, als McCandless und Stewart über Afrika den Druckausgleich hergestellt hatten und in die Ladeluke hinaustraten. Dann schnallten sie sich die Manövriergeräte um und flogen zur Probe in der Ladeluke umber.

### Grundwasser in Stuttgart verseucht

AP, Stuttgart Das Grundwasser der baden-württembergischen Landeshauptstadt ist nach Feststellungen des chemischen Untersuchungsamtes mit chlorierten Kohlenwasserstoffen verseucht. Ein Mitarbeiter erklärte gestern in Stuttgart, daß in den vergangenen Wochen bei Proben aus städtischen und privaten Grundwasserbrunnen stark überhöhte Werte festgestellt worden seien. Der Grenzwert von 25 Milligramm chlorierter Kohlenwasserstoffe, den das Bundesgesundheitsamt ermittelt habe, sei bis zum Zwanzigfachen überschritten. Die möglichen Verursacher stehen noch nicht fest. Nach Auskunft des Stuttgarter Amtes für öffentliche Ordnung müssen sie mit Bußgeldern bis zu 100 000 Mark rechnen. Oberbürgermeister Manfred Rommel, dem nach eigenen Angaben bereits seit Juli des vergangenen Jahres Hinweise auf die Verseuchung vorliegen, schloß eine Gefährdung der Bevölkerung aus. Aus den beanstandeten Brunnen werde lediglich Nutzwasser gezogen. Weder die Stuttgarter Mineralquellen, noch die Brauwässer der Brauereien seien betroffen. 55 Prozent des Stuttgarter Trinkwasser-Bedarfs kommt nach Auskunft der Stadtverwaltung aus dem Bodensee. Den Rest liefere die Landeswasserversorgung. Mit der Bildung einer Arbeitsgruppe, zusätzlichen Probebohrungen und Wassertests will die Stadt dem Übel auf den Grund kommen. Rommel kündigte an, daß für Sofortmaßnahmen 500 000 Mark bereitgestellt würden. Zudem appellierte er an die Bürger, mit chemischen Reinigungsmitteln künftig sorgsamerumzugehen und diese nicht einfach wegzuschütten.

#### Zwei Mitpatienten getötet

dpa, Mönchengladbach Ein 23jähriger Patient des Landeskrankenhauses Süchteln hat gestanden, in den vergangenen Jahren zwei Mitpatienten in Süchteln und Essen getötet zu haben. Die Polizei fand die beiden Skelette der Opfer jetzt in einem Wäldchen und auf einer Schutthalde. Der Täter, der seit Jahren in Heimen untergebracht war, hatte begrenzten Ausgang.

#### Tödliches Spiel

Der Tod von zwei jungen Frauen und zwei Kindern, deren Leichen Feuerwehrleute am Montag in einer teilweise verkohlten Kölner Wohnung gefunden haben, scheint aufgeklärt. Die beiden 21 und 23 Jahre alten von drei und fünf Jahren sind offenbar durch das Spiel der Kinder mit einem Feuerzeug ums Leben gekommen.

### Whisky begraben

dpa, Kuwait M Rund 30 000 Flaschen Whisky sowie Tausende von Bierbüchsen sind mit Baggern irgendwo in der Wüste von Kuwait vergraben worden. In dem Emirat gilt ein striktes Alkoholverbot. Der Wert des konfiszierten Alkohols betrug rund 14 Millionen Mark.

**-**

1

### Blitz traf "Tornado"

Nach einem Blitzschlag ist Montag abend über dem ostfriesischen Landkreis Wittmund ein "Tornado" der britischen Luftwaffe in einen Wald gestürzt. Die beiden Besatzungsmitglieder konnten sich mit ihren Schleudersitzen retten.

### "Shergar ist tot"

SAD, London Genau ein Jahr nach dem teuersten Pferdediebstahl der Welt soll feststehen: Shergar, der irische "Wunderhengst", ist ein Opfer der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) geworden. IRA-Terroristen sollen das Rennpferd wenige Tage nach der Entführung getötet haben. Den Beweis dafür wollen die Shergar-Eigentümer jetzt mit einer elfseitigen Dokumentation and treten, um "alle weiteren Spekulationen zu beenden".

### Streik dauert an

Die mehr als 200 000 italienischen Lkw-Unternehmen haben gestern ihren bis Samstag ausgerufenen Streik fortgesetzt. Der Grenzverkehr der Lastkraftwagen zwischen Italien und dem Ausland blieb dadurch wie am Montag lahmgelegt.



### ZU GUTER LETZT

Er fand bei Herbert Wehner Verständnis und Halt, was ihn später inicht hinderte, Willy Brandt aufrichtig zu verehren." Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Horst Ehmke über den Altkommunisten und späteren Brandt-Berater Leo Bauer

#### Verbotenes Gift bleibt noch Jahre im Frühstück **WETTER: Unbeständig**

Wegen des Verdachts der Krebserzeugung darf Pflanzenschutzmittel EDB in den USA von sofort an nicht mehr verwendet werden

A. v. KRUSENSTIERN, New York um das Getreide gegen Insektenfraß

Der traditionelle amerikanische Geburtstagskuchen ist vergiftet. Gift ist auch in den Getreideflocken, die morgens auf Millionen von amerikanischen Frühstückstischen stehen. Wer immer in den USA Kuchen oder Getreideflocken ißt, kann dem Gift nicht entgehen; denn die Umweltschutzbehörde der amerikanischen Regierung hat zwar die Verwendung des Pflanzenschutzmittels Ethylen-Dibromid (EDB) verboten, das nachweislich bei Versuchstieren Krebs hervorruft, aber Getreideerzeugnisse, die EDB enthalten, werden nicht generell aus dem Handel gezogen. Es wird ein bis zwei Jahre dauern, bis sie aufgebraucht sind.

EDB ist so allgegenwärtig, daß die Amerikaner verhungern müßten, wenn alle Lebensmittel, in denen EDB nachweisbar ist, vernichtet würden Vierzig Prozent des in den USA eingelagerten Weizens und 16 Prozent des eingelagerten Maises wurden vor dem Verbot mit EDB behandelt, zu schützen.

Daß EDB bei Versuchstieren Krebs hervorruft, ist seit Jahren bekannt. aber den EDB-Spuren in Getreideerzeugnissen schenkte niemand viel Beachtung. Alarm wurde erst geschlagen, als Wissenschaftler vor etwa einem halben Jahr hohe EDB-Konzentrationen im Grundwasser von Obstplantagen in Florida, Texas, Kalifornien, Arizona und Hawaii entdeckten. Diese Entdeckung führte schließlich in der vorigen Woche zu einem generellen EDB-Verbot.

So wurden Getreide und Obst vor Insekten geschützt

EDB wurde bisher in der amerikanischen Landwirtschaft auf drei verschiedene Weisen verwendet. In Obstplantagen tränkte man den Boden direkt, um die Wurzeln der Bäume vor Würmern zu schützen. Dazu wurde das Obst damit bespritzt, um Insekten wie der Fruchtsliege beizu- hinaus keine Baby-Fertignahrung kommen. Und schließlich wurde ein- mehr verkauft werden, die auch nur gelagertes Getreide mit KDB-Dämpfen behandelt, um es vor Insekten zu

Nur etwa zwanzig Prozent des in den USA auf den Markt kommenden EDB wurde bisher für landwirtschaftliche Zwecke verwendet. Etwa 80 Prozent fand als Benzin-Additiv Verwendung, da EDB auch die Ablagerung von Blei in Automotoren ver-

Gleichzeitig mit dem Verbot gab die Umweltschutzbehörde zulässige Höchstmengen von EDB in Getreide und Lebensmitteln bekannt. Die Regierungen der einzelnen Staaten der USA wurden ermächtigt, Lebensmittel, die mehr als die zulässige Höchstmenge EDB enthalten, aus dem Handel zu ziehen. Mehrere Staaten, vor allem Florida und Kalifornien, haben davon bereits Gebrauch gemacht boten. In Kalifornien darf darüber- darstelle.

die geringste Spur von EDB enthält. Es besteht kein Anlaß.

den Notstand auszurufen

William Ruckelshaus, Chef der Umweltschutzbehörde, betonte bei der Verkündung des KDB-Verbots. daß die Lebensmittel mit nachweisbaren EDB-Spuren, die noch in den Regalen stehen, keinerlei Anlaß böten, einen "Notstand" auszurufen. Nach den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen stellten diese geringen Spuren keine Bedrohung dar, und die Regierung habe daher keinen Anlaß zu drastischen Maßnahmen-Sie wolle aber im Laufe der nächsten Jahre erreichen, daß EDB vollständig aus allen Lebensmitteln verund den Verkauf mehrerer Getreide- schwinde, da die Chemikalie mögprodukte mit sofortiger Wirkung ver- licherweise langfristig eine Gefahr